HD 9553 .5 S34



PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

ECONOMIC HISTORY

gr.0.3073



# Die Entwickelung des deutschen Steinkohlenhandels

unter besonderer Berücksichtigung

pon

### Ober- und Riederschlesien

von

#### Theodor Schulz

Doktor der Staatswissenschaften Diplominhaber der Handels-Hochschule.





HD 9553 •5 \$34

### Inhalts-Verzeichnis.

| Gin  | eleitung                                                   | Seite | V  |
|------|------------------------------------------------------------|-------|----|
|      | Die hiftorisch-statistische Entwickelung des Steinkohlen-  |       |    |
|      | Bergbaus                                                   | **    | 1  |
| I.   | Allgemeines                                                | tt    | 1  |
|      | Ruhrrevier                                                 | n     | 7  |
|      | 1. Kohlenproduktion im rechtsrheinischen Gebiet            | tt    | 7  |
|      | 2. Kohlenproduktion im linkerheinischen Gebiet             | 11    | 16 |
|      | 3. Rofsproduftion                                          | tt    | 17 |
|      | 4. Brifettproduction                                       | u     | 20 |
| III. | Südwestdeutsches Revier                                    | **    | 22 |
|      | 1. Steinkohlenproduktion                                   | "     | 22 |
|      | a) Preußischer Saarbezirk                                  | 11    | 22 |
|      | b) Bayerische Rheinpfalz                                   | 11    | 31 |
|      | c) Lothringen                                              | "     | 33 |
|      | 2. Rofsproduftion                                          |       | 34 |
| IV.  | Riederschlesien                                            | "     | 40 |
|      | 1. Steinkohlenproduktion unter öfterreichischer Berrichaft | "     | 40 |
|      | a) Waldenburger Bezirf                                     | "     | 40 |
|      | b) Neuroder Bezirk                                         | "     | 45 |
|      | 2. Steinkohlenproduktion unter preußischer Herrschaft bis  |       |    |
|      | 1815                                                       | **    | 46 |
|      | a) Waldenburger Bezirf                                     | "     | 46 |
|      | b) Reuroder Bezirf                                         | ,,    | 56 |
|      | 3. Steinkohlenproduktion des gefamten niederschlefischen   |       |    |
|      | Reviers seit 1815                                          | "     | 57 |
|      | 4. Rofsproduftion                                          |       | 60 |
| V.   | Oberschlesien                                              | ,,    | 67 |
|      | 1. Anfänge der Steinkohlenproduktion                       |       | 67 |
|      | 2. Rofsproduttion                                          |       | 69 |
|      | 3. Die staatlichen Gruben                                  | "     | 70 |
|      | 4. Steinkohlenproduktion im 19. und 20. Jahrhundert .      | **    | 75 |
| VI.  | Aachener Revier                                            |       | 78 |
|      | Königreich Sachsen                                         |       | 80 |
|      | Banern                                                     |       | 84 |

| B. Die Entwickelung ber G  | Steinkohlenpreise                       | Seite 85       |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| I. Allgemeines             |                                         | ,, 87          |
| II. Preisentwickelung seit | 1850                                    | ,, 90          |
| 1. Ruhrrevier und Sa       | argebiet                                | ,, 94          |
|                            |                                         | ,, 95          |
|                            |                                         | , 96           |
|                            | Rentabilität des Ruhrkohlen=            | 00             |
|                            |                                         | , 98           |
|                            | ergbau                                  | , 98           |
|                            | en Bergbau                              | , 101          |
|                            | lbstkosten, deren einzelner Faktoren    | 100            |
|                            | schusses                                | " 103<br>" 113 |
|                            | x Verteilung gelangten Gewinnes         | " 113          |
|                            | rbeiterlöhne                            | " 111          |
|                            | teils der Arbeitgeber und Arbeiter      | 119            |
|                            | rung                                    | 100            |
|                            | bau                                     | 100            |
|                            |                                         | 100            |
| 2. Die Rerhältnisse hein   | n Steinkohlenbergwerf "Bereinigte       | ,, 128         |
|                            | ffnung"                                 | 129            |
|                            | nten niederschlesischen Reviers an      | " 129          |
| , ,                        | n Laften                                | ,, 135         |
|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
| vi. Cajing joing crains    |                                         | ,, 100         |
|                            | Tabellen:                               |                |
| 1. Steinfohlenproduftion   | Preußens in Tonnen à 1000 kg.           |                |
| II.                        | " " Marf.                               |                |
| III.                       | Deutschlands in Tonnen à 1000 kg        | 1.             |
| IV.                        | " " Marf.                               |                |
| V. ,,                      | des Waldenburger Bezirks von 1          | 776/7 bis      |
|                            | 1815.                                   |                |
| VI.                        | des Neuroder Bezirks von 1776/7         | bis 1815.      |
| VII.                       | des Oberschlesischen Reviers von 1      | 776/7 bis      |
| VIII Oahlan Sunsiest       | 1815.                                   |                |
| VIII. Kohlen-Syndifat und  | Willis.                                 |                |
| V Reiftungen Sos Wissen    | Bereinigte Glückhilf-Friedenshoffnung   | g.<br>om t     |
| A. Lettungen bes Inteber   | ichlesischen Steinkohlenbergbaus in     | mart.          |

----

#### Ginleitung.

Ueber unseren beutschen Steinkohlenbergbau und Handel ist schon sehr viel geschrieben worden. Es existiert meines Wissens jedoch noch kein Werk, das seine Leser in möglichster Kürze mit den Hauptsachen der Entwickelung von den Uransfängen bis zur Gegenwart bekannt macht, sondern es gibt nur Werke, die teilweise zwar sehr umsangreich und ganz hervorragend sind, aber nur einzelne Gebiete oder Zeitabschnitte behandeln.

Ich habe daher den Bersuch gemacht, in meiner Arbeit für die größeren Gebiete Deutschlands alles Wissenswerte darsubieten, während für Details stets auf die entsprechenden Spezialwerte verwiesen ist. Für einzelne Abschnitte sah ich mich allerdings veranlaßt, von diesem Grundsatz abzuweichen, nämlich bei Obers und Niederschlessen, da für diese beiden Gestiete bisher umfassende Werte, wie für das Ruhrs und Saarsevier, nicht existieren. Meine eingehenderen Ausführungen sollen daher, wenn möglich, zu weiteren Forschungen und zussammenhängenden Abhandlungen über diese Gebiete die Ansregung geben.

Die im Druck vorliegende Schrift stellt allerdings nur einen Teil meiner Gesamtarbeit dar und bringt nur den Uebersblick über die Steinkohlen-Produktion, sowie einen Auszug aus dem Kapitel über die Entwickelung der Steinkohlen-Preise, während die weiteren Aussührungen dieses Abschnittes, sowie diesenigen über die Entwickelung des Absates, den Exsund Import und den Kampf zwischen englischer und deutscher Kohle, sowie über die Aenderungen, die sich im Kohlenhandelsstand vollsgen haben, erst später im Druck erscheinen werden.

Da wir vor wenigen Jahren ben Fall hatten, daß eine Kohle, die bisher zur Steinkohle gerechnet wurde, fortan als Braunkohle geführt wird, dürfte es zweckmäßig sein, kurz auf die Unterschiede zwischen Stein- und Braunkohle einzugehen.

Braun- und Steinfohlen sind Bermoderungsprodukte vorweltlicher Sumps- und Landpflanzen (Moose, Schilfe, Sigillarien,
Calamiten), auch von Seetangen, die, von Basser zusammengeschwemmt oder am ursprünglichen Standorte von Basser
und Erdschichten bedeckt, bei Luftabschluß einen langsamen
Zerseßungsprozeß erlitten haben, ähnlich wie heute der Torf.
Bei dem natürlichen Berkohlungs- oder Bermoderungsprozeß
entweicht allmählich der Sauerstoff mit einem Teile des Basserstoffs und Rohlenstoffs als Basser, Rohlensäure, Rohlens
ornd, Rohlenwasserstoff zc., sodaß eine Anreicherung an Rohlenstoff stattsindet, ein Borgang, der heute noch sortdauert,
wie die schlagenden Better der Rohlengruben beweisen. Das
Endprodukt ist die kohlenstoffreiche, meist dem Silur und Devon angehörende Anthracitkohle und der noch ältere kristallinische Graphit in den Urschiefern und Gneisen.

Die Zusammensetzung ber verschiedenen Brennmaterialien mögen folgende Zahlen zeigen:

|                  | Torf     | Brauntohle | Steinkohle | Anthracit |
|------------------|----------|------------|------------|-----------|
| C. (Rohlenstoff) | 60 Proz. | 70 Proz.   | 82 Proz.   | 94 Proz.  |
| H. (Wasserstoff) | 6 ,,     | 5 ,,       | 5 "        | 3 "       |
| O. (Sauerstoff)  | 32 "     | 24 ,,      | 12 "       | 3 "       |
| N. (Stickstoff)  | 2 ,,     | 1 "        | 1 "        | Spur      |

Die Steinkohle ist schwarz, ihr Strich ist schwarz bis braunschwarz, ihr Bruch meist splittrig insolge der Schichstung, zuweilen ist sie saserig und besitzt mehr oder weniger Glanz. Die Zusammensetzung schwankt zwischen den Zahlen 73—93 Prozent C, 6—4 Prozent H, 20—3 Prozent O, 0,2 bis 2 Prozent N; dazu bis 10 Prozent und mehr Usche und 1—4 Prozent Wasser.

Die Braunkohle ist stets braun bis schwarzbraun gesärbt, gibt einen braunen Strich und immer eine braune Lösung mit Natronlauge. Sie ist reich an bituminösen, d. h. noch nicht mineralisierten Stoffen, enthält Stickstoff, meist viel Asche und viel Wasser. Die beutsche Braunkohle ist erdig, sehr wassereich (40—60 Prozent), auch reich an Asche, sodaß der Heizwert der Rohkohle oft nur 2500 Kalorien beträgt. Die böhmische Braunkohle ist großstückig, sest, aschearm, mit 20 bis 25 Prozent H2 O von 4500 Kal. Heizwert.

<sup>1)</sup> Die Ausführungen über die chemischen Unterschiede zwischen Stein- und Braunkohle habe ich dem Lehrbuch der chemischen Technologie von Dr. Oft, Hannover 1903 Seite 13 und 14 entnommen.

Während böhmische Brauntohle insolge ihrer Festigteit einen weiten Transport verträgt, und auch im mittleren und östlichen Deutschland viel verwandt wird, benutt man deutsche Brauntohlen in rohem Zustande nur in nächster Umgebung der Gruben, während sie weiteren Kreisen nur in Form von Briketts befannt ist. Für den Handel kommen die chemischen Unterschiede zwischen Stein- und Braunkohle im allgemeinen nur in soweit in Frage, als dadurch der Heizwert und dasmit die Berwendbarkeit und der Preis beeinslußt wird.

Bei der Sammlung des statistischen Materials, besons ders desjenigen über die Entwickelung der Produktionssmengen in den früheren Zeiten stellten sich mir vielsach Schwiestischen in den Weg, da eine Reichssund Landesstatistik in der Weise, wie sie heute durchgeführt ist, sür Teutschland erst seit 1860, sür Preußen seit 1852 besteht. Für die frühere Zeit war ich teils auf Angaben älterer Werke, soweit sie vertrauenswürdig erschienen, teils direkt auf die Akken der einzelnen Oberbergämter angewiesen, die mir das notwendige Zahlenmaterial sast ausnahmstos in liebenswürdiger Weise bekannt gaben. Für meine Forschungen über Obers und Niesberschlesien gewährte mir das Oberbergamt und das Staatssarchiv in Bressau in sehr entgegensommender Weise Einblick in die in Frage kommenden alten Akken.

Obwohl also auch das ältere Zahlenmaterial sast aussnahmslos aus Alten von Verwaltungsbehörden geschöpft ist, tann dasselbe aus naheliegenden Gründen doch nicht den gleichen Anspruch auf annähernde Genauigkeit machen, wie dassenige der letzten Jahrzehnte. Denn selbst noch in der Gegenwart, wo die statistischen Ausnahmen immer mehr versvolltommnet werden, weichen die Zahlen der verschiedenen staatlichen Statistisen mehr oder weniger von einauder ab, so 3. B. diesenigen des Reichsamts des Innern von denen des faiserlichen statistischen Amtes. Es ist dies aber bei den großen Duantitäten, um die es sich handelt, von keiner Bedeutung.

In meinen Tabellen habe ich für die letzten Jahrzehnte sast ausschließlich die Zahlen des kaiserlichen statistischen Amtes verwandt. Allerdings muß ich zu den großen Produktions und Werttabellen für Teutschland bemerken, daß es mir leider nicht möglich war, sie für die Jahre 1883 bis 1909 so vollständig zu gestalten, wie dies meine Absicht war, da mir eine Einsichtnahme in die Alken des kaiserlichen

statistischen Amtes von diesem ohne nähere Begründung abselehnt wurde. Ich wandte mich daher direkt an die einzelnen Staaten mit kleinerer Kohlenproduktion, die in der Meichsstatistist unter der Rubrit "Uedrige deutsche Staaten" zusammengesaßt sind und erhielt von diesen auch in liebenswürdiger Beise die Zahlen zur Bersügung gestellt. Inssolge der Berschiedenheit der Quellen ergaben sich aber auch hier Abweichungen bei den Summen der Einzelzahlen von den Angaben der eben erwähnten Aubrit der Reichsstatistis, die ohne Einsichtnahme in die Atten des kaiserlichen statistischen Amtes natürlich nicht beseitigt werden können. Sie sind aber ebenfalls so geringsügig, daß sie ohne weiteres vernachlässigt werden können.

Eine weitere Ungenauigkeit der Tabellen für die Zeit bis gegen 1860 ist darin begründet, daß in früheren Zeiten die Kohlen nicht nach Gewicht, sondern nach Maß gemessen wurden und zwar nach Maßtonnen, Scheffeln, Fudern ze. Ich habe natürlich versucht, die Umrechnungen möglichst genau vorzunehmen. Da aber nicht nur die Kohlen der verschiedenen Reviere sehr von einander abweichende spezisische Gewichte aufweissen, sondern auch in ein und demselben Revier, ja in ein und derselben Grube die Gewichte nicht die gleichen sind, mußte ein gewißer Grad der Ungenauigkeit bestehen bleiben, der sich auch nie wird beheben lassen.

Bei der Sammlung meines Materials fand ich auch bei den bergbaulichen Bereinen und Syndifaten der verschiedenen Meviere und den einzelnen Verksverwaltungen, an die ich mich wandte, sowie bei dem Centralverband deutscher Kohlenhändler, das größte Entgegenkommen.

Ich spreche daher auch an dieser Stelle allen Behörsben, Korporationen und Berwaltungen für die mir gewährte Unterstützung nochmals meinen verbindlichsten Dank aus.

### A.

## Historisch=statistische Entwickelung

des

Steinkohlen = Bergbaus.



#### I. Allgemeines.

Tentichland, das bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts nach England den zweiten Platz in der Rohlenerzeugung der Welt einnahm, ist seitdem an die dritte Stelle gerückt. Allerdings mußte auch England bei der letten Jahrhundertwende von seiner Führerschaft zurücktreten und diese den Vereinigten Staaten von Amerika überlassen. Daß sich die Kohlenproduktion Amerikas weit stärfer entwickeln konnte, kann bei der großen Flächenausschnung und den unermeßlichen Rohlenfeldern, die erst seit Jahrzehnten erschlossen sind, nicht wundernehmen.

England hat aber nicht nur auf die Führerschaft in der Rohlenvroduktion der Welt verzichten müssen, sondern es hat sich auch das Verhältnis zu Veutschland wesentlich geändert. Es betrug der Anteil an der Kohlenproduktion der Welt bei

|      | England     | Deutschland |
|------|-------------|-------------|
| 1840 | 66,96 Proz. | 7,59 Proz.  |
| 1880 | 47,90 ,,    | 15,10 "     |
| 1909 | 23,94 ,,    | 20,03 ,,    |

Es hat sich also das Verhältnis wesentlich zu Ungunsten von England verschoben, was in der Hauptsache wohl darauf zurückzuführen ist, daß die englischen Kohlenlager schon weit früher bedeutend mehr erschlossen waren, als die deutschen; denn es boten sich den englischen Kohlen in nächster Rähe der Gruben günstige Absuhrmöglichkeiten zur See, sodaß schon im 13. und 14. Jahrshundert in London Steinkohlen zum Hausbrande benußt wurden. Allerdings verbot 1316 König Eduard I. deren Berwendung wegen der vermeintlichen Nachteile sür die Gesundheit. In allen deutschen Kohlengebieten dagegen sehlte es an wirklich brauchbaren Basserstraßen, und erst durch die Anlage und stete Ausgestaltung unseres Eisenbahnneges wurde die heutige Entwickelung ermöglicht.

Während das Borhandensein englischer Rohlen ichon im Jahre 8332) befannt war, nach den Forschungen der Gelehrten

<sup>1)</sup> Glückauf, Effen: Jahrgang 1865 Nr. 12.

<sup>2</sup> U. v. Waldthaufen: Geichichte des Steinkohlenbergwerks Berseinigte Sälzer und Neuaf; 3. 74.

jogar Anzeichen bafür vorhanden sind, daß schon die alten Römer sich in Britannien der Steinfohlen als Brennmaterial bedient haben, und während die Steinfohlenlager in New Castle bereits 1240 und diesenigen in Wallis und Schottland 12913 bergmännisch erschlössen waren, begann ein geregelter Bergdau in Teutschland erst im 17. und 18. Jahrhundert, obwohl in einzelnen Gegenden die Kohlen der zutage tretenden Flöße schon im 12. Jahrhundert verwandt wurden. Denn in den folgenden Kapiteln auf die historische Entwickelung der einzelnen Gebiete näher eingegangen wird, muß man sich daher stets vor Augen halten, wie minimal die Kohlenförderung dis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war. Um deutlichsten zeigt dies die Tatsache, daß heute an einem einzigen Tage in Deutschland viers dis fünsmal so viel Steinfohlen gesördert werden, wie im ganzen Jahre 1767.

Auf die verschiedenen Momente näher einzugehen, die in den einzelnen Konjunkturen den deutschen Kohlenbergbau fördernd oder hemmend beeinflußt haben, ist hier nicht der Platz. In ganz großen Zügen werde ich darauf bei der Betrachstung der historischen Entwickelung der einzelnen Gebiete hins weisen, während die Gestaltung der Konjunkturverhältnisse einsgehend erst bei der Behandlung des Absatzes dargelegt werden wird.

Es mag hier nur erwähnt werden, daß die Entwickelung des deutschen Steinkohlenbergbaues in drei große Abschnitte eingeteilt werden kann, die sich ziemlich deutlich von einander abheben:

1. Die Zeit bis in die 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, wo der Kohlenbergban sich selbst überlassen war, und schon deswegen eine große Bedeutung nicht erlangen fonnte, weil es an den sohlenverbrauchenden Industrien sehlte und für den Hausbrand im allgemeinen noch genügend Holz vorhanden war.

<sup>3)</sup> Dr. Geinitz, Fr. Fled und Dr. Hartig: Die Steinkohlen Tentichlands und anderer Länder Europas.

<sup>4)</sup> Die erste Erwähnung der Verwendung von Steinkohlen im Alterstum sindet sich bei dem griechischen Philosophen Theophrastus, der 372 vor Christus geboren wurde. Es heist bei ihm: "Bei Vina in Ihracien sinden sich zerbrechtiche Steine, welche brennbar sind, daher schon lange zur Feuerung benutzt werden, aber einen beschwertschen und unangenehmen Geruch geben" und "Die Erdsohlen werden zum Gebrauch gegraben, denn sie brennen wie Holzschlen, und namentlich werden sie vom Schmied benutzt". (A. v. Waldthausen, S. 72.)

2. Die barauf folgende Zeit bis zum Erlaß des Miteigentümergesetes vom 12. Mai 1851. Das Charafteristifum dieser Periode ist das sogenannte Direttions pringip. Die bedeutenoften Staatsmänner, die gegen Ende des 18. Sahrhunderts in Preußen am Ruder waren, an der Epige Friedrich der Große, ferner Männer, die er mit scharfem Blick heraussand und auf die richtigen Poften ftellte, wie Beinig, Reden und Stein, erfannten den großen Wert des Rohlenbergbaus und seine Entwickelungsfähigkeit und setzten ihre besten Bräfte für benjelben ein. Die foniglichen Behörden übernahmen die Berwaltung der im Privatbesitz verbleibenden Rohlengruben und forgten für einen geregelten und zwedmäßigen Förderbetrieb. Cbenfo suchten sie aber auch mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln den Absatz zu heben, sei es durch Schaffung neuer Berbrauchsmöglichkeiten ober durch Eröffnung neuer Absatgebiete, wobei die Wirtungen der verschiedenen Einfuhrverbote nicht unbeachtet zu lassen sind.

Unter dieser staatlichen Bevormundung hob sich der Kohlenbergbau, wie die weiter unten solgenden Jahlen flar dartun, ganz beträchtlich, dis die Resgierung um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu der Aberzeugung fam, daß sich der Kohlenbergbau nunsmehr aus sich selbst heraus weiter entwickeln könne und müsse.

3. Die Zeit von 1851 bis zur Gegenwart. Durch das bereits erwähnte Miteigentümergeset war die staatsliche Bevormundung ausgehoben worden. Die Berswaltung der Gruben, vor allem die Gestaltung der Berfauspreise, wurde in die Hände der Grubenbesitzer gelegt, ebenso durch das Geset vom 21. Mai 1860 die Regelung der Arbeiterverhältnisse. Gleichzeitig ersolgte eine allmähliche Herabminderung der Bergswertsabgaben von 10 Prozent bis auf 2 Prozent und, was für die Schaffung einheitlicher Rechtsverhältnisse von großem Bert war, es wurden die die die hin für die einzelnen Bergdaugebiete geltenden versschiedenen Bergordnungen, die allerdings durch die vorserwähnten Gesetze in vielen Hauptpunkten schon eins

heitlich abgeändert waren, aufgehoben und durch das "Allgemeine Berggeset," vom 24. Juni 1865 ersett. 5)

Der Betätigung des privaten Unternehmungsseistes waren feinerlei Schranken mehr gesetzt (erst durch das Gesetz vom 8. Juli 1905 betreffend die Mutungssperre wurde die weitere Entwickelungsmögslichkeit des privaten Kohlenbergbaus wesentlich besgrenzt, und so konnte sich der deutsche Steinkohlensbergbau in ganz ungeahnter Beise zu seiner heutigen Blüte entwickeln.

Folgende Zahlen mögen zur Erläuterung obenstehender Ausführungen dienen. Es betrug in

|              | б      | ie Förderung    | 3      |      | der Wert        |
|--------------|--------|-----------------|--------|------|-----------------|
| Preußen: 170 | 37 ca. | 100 000         | IO. 6) |      | ?               |
| 178          | 30 ,,  | 150 000         | "      |      | ?               |
| 179          | 90 ,,  | 330 000         | ,,     |      | ?               |
| 180          | 00 ,,  | $475\ 000$      | "      |      | ?               |
| 183          | 10 ,,  | 640 000         | "      |      | ?               |
| 189          | 20     | $1\ 016\ 569$   | ,,     | Mf.  | $4\ 350\ 000$   |
| 183          | 30     | $1\ 409\ 058$   | "      | "    | 8 006 203       |
| 18-          | 10     | 2493550         | ,,     | ,,   | 14 792 727      |
| 188          | 50     | $4\ 046\ 086$   | "      | ,,   | 23 953 155      |
| 186          | 60     | 10330589        | "      | "    | 63 894 996      |
| 18'          | 70     | $23\ 316\ 238$  | "      | ,,   | 138115872       |
| 188          | 30     | $42\ 172\ 944$  | "      | "    | 210 617 066     |
| 189          | 90     | 64373816        | "      | "    | $479\ 523\ 844$ |
| 190          | 00     | $101\ 966\ 158$ | "      | ,,   | 878 251 112     |
| 19:          | .0     | 143 970 647     |        | ca 1 | 450 000 000     |

Deutschland (bezw. Zollvereinsgebiet)

die Förderung der Wert 1840 ca. 3 400 000 To. ?

<sup>5)</sup> Allerdings besteht auch noch die Ansicht, daß das allgemeine Berggeset von 1865 der entscheidende Wendepunkt sei. Ich vertrete dagegen den oben ausgesührten Standpunkt, worin ich mit den Ansichauungen hervorragender Fachleute übereinstimme. Denn ich halte das allgemeine Berggeset nur für die notwendige Folge aller tatsächlichen Aenderungen, die seit 1851 eingetreten sind.

e) Da in früheren Zeiten die Kohlenquantitäten nicht nach dem Gewicht, sondern nach dem Maß festgestellt wurden, und zwar in Maß-tonnen, habe ich in meiner Arbeit für die Gewichtstonne von 1000 kg die Bezeichnung "To." benutzt, für die alte Maßtonne dagegen das Wort "Tonne". Diese hat je nach der Gegend ein Gewicht von 150 bis 250 kg.

|      | die Förderun   | ng  |         | der Wert      |
|------|----------------|-----|---------|---------------|
| 1850 | 6 000 000      | Io. | Mf. ca. | 35 000 000    |
| 1860 | 12 584 412     | ,,  | "       | 79 137 597    |
| 1870 | 26 397 769     | "   | ,,      | 163 537 080   |
| 1880 | $46\ 973\ 566$ | "   | "       | 245 664 916   |
| 1890 | 70 237 808     | "   | "       | 538 044 133   |
| 1900 | 109 290 237    | "   | "       | 966 065 000   |
| 1910 | 152 881 509    | "   | ,, ca.  | 1 560 000 000 |

Die genaue Entwickelung von Jahr zu Jahr ist aus den beigefügten Tabellen über die Entwickelung der Kohlensproduktion Preußens und Deutschlands zu ersehen.

Bevor ich nun zu der Betrachtung der einzelnen Gebiete übergehe, möchte ich noch darauf hinweisen, daß bei der Besteutung Deutschlands als kohlenproduzierendes Land nicht nur die Steinkohlen in Frage kommen, sondern daß speziell in den letzten zwei Zahrzehnten die Braunkohlengewinnung einen immer größeren Umfang gewonnen hat. Die Behandlung der Entwickelung derselben muß einer besonderen Arbeit vorbeshalten werden, da sich der Stoff sonst zu sehr häusen würde. Immerhin mögen der übersicht halber noch einige Zahlen über die Entwickelung dieses Produktionszweiges sowie des Wertes der produzierten Mengen in Preußen und Deutschland solgen.

Es wurden gefördert:

#### Brauntohlen:

|    | ~ ~ |   |   |    | ~  |   |   |   |
|----|-----|---|---|----|----|---|---|---|
| in | 北   | ľ | 6 | 11 | 13 | 6 | n | , |

| 18257) | 206 530    | Io. | im | Werte | non | Mf. | ?               |
|--------|------------|-----|----|-------|-----|-----|-----------------|
| 1831   | 322 330    | "   | "  | "     | "   | "   | ?               |
| 1840   | 534770     | "   | ", | "     | ,,  | "   | 1 127 250       |
| 1850   | 1 360 000  | ,,  | "  | "     | "   | "   | 3 158 205       |
| 1860   | 3 234 150  | "   | "  | "     | "   | "   | 8 915 574       |
| 1870   | 6 116 521  | "   | ,, | "     | ,,  | "   | 17 339 763      |
| 1880   | 9 874 888  | "   | "  | "     | "   | "   | 30 165 766      |
| 1890   | 15 468 434 | "   | "  | "     | "   | "   | 39 871 250      |
| 1900   | 34 007 542 | "   | "  | "     | "   | "   | 80 257 926      |
| 1910   | 56 572 815 | "   | "  | "     | "   | "   | ca. 140 000 000 |

<sup>7</sup> Die Zahlen bis 1850 sind dem Werk: Dr. Geinig, Dr. Fleck und Dr. Hartig "Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas" entnommen. Die Zahlen von 1860 ab stammen aus der Zollsvereinss bezw. Reichsskatistik.

in Deutschland:

| 1860 | 4382664        | Io. | im | Werte | von | Mf.    | 13 224 270     |
|------|----------------|-----|----|-------|-----|--------|----------------|
| 1870 | 7605234        | "   | "  | "     | "   | "      | $22\ 053\ 117$ |
| 1880 | 12 144 469     | ,,  | ,, | ,,    | ,,  | "      | 36 710 013     |
| 1890 | $19\ 053\ 026$ | ,,  | "  | "     | "   | "      | 49 768 839     |
| 1900 | 40 498 019     | ,,  | ,, | ,,    | ,,  | "      | 98 497 000     |
| 1910 | $69\ 104\ 867$ | ,,  | ,, | "     | "   | ,, ca. | 175 000 000    |

Daß sich dieser Zweig des Bergbaus in den letten Jahrzehnten so außerordentlich entwickeln konnte, ist vor allem darauf zurückzuführen, daß es gelungen ift, die loje Braunfohle, die bis dahin wegen ihres großen Raumbedarfs und ihres verhältnismäßig geringen Heizwertes einen Transport auf größere Entfernungen nicht vertrug, durch Pressung in Brifetts in eine Form zu bringen, die sich zum Bersand vorzüglich eignet und im Gebrauch, besonders beim Sausbrand, gegenüber den Steinfohlen manche Vorzüge aufweift, fo daß die Brauntohlenbrifetts heute den Steinfohlen eine nicht unerhebliche Konfur= renz bereiten. Immerhin ist diese Konfurrenz noch feine Lebens= frage für den deutschen Steinkohlenbergbau geworden, da er allein gar nicht imftande wäre, den Konfum Deutschlands zu befriedigen, der so aber unter Berücksichtigung der sich fast die Wage haltenden Gin= und Ausfuhr an Stein= und Braunfohlen durch die geförderten Quantitäten gerade gedeckt wird.

#### II. Ruhrrevier.

#### 1. Rohlenproduttion im rechterheinischen Gebiet.

Die urfundlichen Rachrichten aus der frühesten Zeit über ben Steinkohlenbergbau unseres größten deutschen Reviers sind recht spärlich. Es dürfte dies vor allem darauf zurückzuführen fein, daß im Jahre 1500 die Archive der Stadt Effen, die wohl manches Material enthalten haben werden, von Bauern vernichtet worden sind.1) Die ersten vorhandenen Rachrichten ent= stammen der Tetmar Mühlerschen Chronit von Dortmund, nach der schon 1302 und 1319 in der Gegend von Dortmund Steinkohlen gegraben wurden.2) Chenso wird 1317 in Essen in der Stiftungsurfunde des Hofpitals ein Winkel für Holz und Roblen erwähnt.2) Daß schon im 14. Jahrhundert für die Schmiede die Steinfohlen fehr wertvoll waren, geht aus der Nachricht der Dortmunder Chronik hervor, daß während ber großen Belagerung im Jahre 1389 die Schmiede in der Nacht vom 7. Januar mit vielen anderen Leuten über die Emicher zogen und über 100 Matter Steinkohlen holten.2)

Weitere Nachrichten finden sich dann erst wieder im 16. Jahrhundert, aus denen hervorgeht, daß sich der Kohlensbergbau bis dahin immer mehr entwickelt hatte und daß von Mühlheim bis in die Gegend von Unna wohl überall in der Nähe der Städte und in den Tälern der Ruhr und ihrer Nebensbäche Steinkohlen gewonnen wurden?) So sagt Braun 1580 im 3. Teil seines Stadtbuches von Essen: 4)

Sie haben Brunnen genug und gibt das Land herumb allenthalben die schwarzen Steinfohlen.

Und Detmar Mühler berichtet 1610 von Dortmund: 4) In der Grafschaft Dortmund werden carbones fossiles oder Steinfohlen, sonst ampelytis genannt, ge-

<sup>1)</sup> A. von Waldthausen: Geschichte der Zeche ver. Galzer und Renaf Seite 77.

<sup>21</sup> Glücfauf, Gjien, Jahrgang 1865 Nr. 12 Beiträge zur Geschichte unseres Bergbaus.

<sup>3.</sup> Glückaui, Eisen, Jahrgang 1865 Kr. 13 Beiträge zur Geschichte unieres Bergbaus.

<sup>4</sup> Glückauf, Effen, Jahrgang 1865 Nr. 14 Beiträge zur Geschichte unferes Bergbaus.

funden, so hin und wieder in Westfalen ben Schmidten und Salzsiedern zum großen Auten gereichen.

Der Dreißigjährige Krieg mit seinen Berheerungen brachte einen starken Rückgang des Kohlenbergbaus. Erst das Ausstehen der Eisen- und Stahlindustrie ließ auch ihn wieder emporblühen. Gebraucht wurden die Steinkohlen bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts im wesentlichen von Schmieden, während für den Hausbrand bei damals gleichen Preisen sast aussichließlich noch Holz verwandt wurde. Dies änderte sich erst im 18. Jahrhundert mit der Abnahme des Holzes. Gleichzeitig wurde auch die Berwendung der Kohlen beim Salinensbetriebe eingesührt, und der Absah zur Versorgung der Eisenwerfe im Bergischen und im Sauerlande, sowie der Debit zum Rhein stiegen ebenfalls immer mehr.

Die ersten Angaben über die Höhe der Produktion liegen für das Jahr 1739 40 vor, 5) in welchem 148 413 Tonnen (ca. 29 680 To.) gefördert wurden. Sie stieg dann weiter auf

1749 50 162 158 Tonnen (ca. 32 430 To.) 1759/60 215 544 Tonnen (ca. 48 110 To.)

Von 1764 ab 9 existieren fortlausende jährliche Zahlensangaben, die in der großen Produktionstabelle für Preußen enthalten sind, und zwar bis 1791 für den Märkischen Bergsamtsbezirk inkl. Ibbenbühren, von da ab sür den Oberbergamtsbezirk Vortmund.

Wie aus den vorstehenden Zahlen ersichtlich, war die Produktion, obwohl im Verhältnis zu den anderen Vergbausgebieten recht hoch, absolut doch noch sehr gering, was in der Hauptsache der ausländischen Konkurrenz zuzuschreiben war. Insolgedessen wurde am 19. November 1766 ein Publicandum erlassen, in welchem die Konsumtion fremder Steinkohlen versteten wurde und alle diesenigen, die fremde Kohle einsühren

<sup>5)</sup> Die Jahlenangaben vor 1764 entstammen dem Werk: Dr. Geinig, Dr. Fleck und Dr. Hartig, Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas.

<sup>6)</sup> Die in dem nachfolgenden Abschnitt erwähnten geschichtlichen Daten 2c. sind, soweit nicht in den Fußnoten anderes vermerkt ift, dem sehr aussichtlichen und guten Auflag von M. Reuß: Mitteilungen aus der Geschichte des königt. Oberbergamts zu Dortmund und des nieder rheinisch-westfälischen Bergbaus entnommen, der in Band 40 der Zeitsschrift des preußischen Ministeriums für das Bergs, Hüttens und Salinenwesen Seite 309 fi. veröffentlicht ist. An einigen Stellen schließe ich mich den trefslichen Aussührungen von Reuß verhältnismäßig eng an.

oder dabei behülflich sein würden, mit Festungshaft bedroht wurden. Es muß aber doch wohl noch mancher Berstoß gegen diesen Erlaß vorgekommen sein, denn am 7. Oktober 1769 wurde er erneuert.

Gin weiteres Hemmnis war, wie auch in allen übrigen Bergsbaubezirken, der schlechte Zustand der Wege und das Fehlen guter Bassers, die den englischen an der See gelegenen Kohlenswerken ja in vorzüglicher Beise zur Bersügung standen.

Im Jahre 17677) führten die Kohlensuhrleute von Ruhrsort Klage über den schlechten Zustand des von Steele nach Essen führenden Holzweges. Besonders interessant dabei ist, daß in dieser Klage der Transportfarren des Unternehmers Mueser erwähnt wird, der also schon damals ein Kohlensgeschäft besaß.

Na man sich ber Wichtigkeit einer schiffbaren Wassersftraße immer mehr bewußt wurde, hatte man schon 1649 die Schiffbarmachung der Ruhr ins Auge gesaßt, die aber erst 1776 begonnen und 1780 vollendet wurde. Hierauf wird bei der Entwickelung des Absaßes noch näher einzugehen sein.

Wie die beiden vorerwähnten Tatsachen auf die Hebung der Kohlenförderung einwirkten, geht am flarsten aus jolgenden Bergleichen hervor:

Nach Erlaß bes Einfuhrverbots war die Förderung, die 1766 noch 55 995 To. betragen hatte, dis 1769 bereits auf 73 329 To. gestiegen; bei Beginn der Schiffbarmachung der Ruhr im Jahre 1776 wurden 86 628 To. gestördert, bei Beendigung derselben bereits 99 694 To. und 6 Jahre später 126 393 To., von denen 1,5 auf der Ruhr abgesahren wurde.

In der gleichen Weise günstig wirften auch die Anfang der 90 er Jahre beendeten großen Chaussechauten, auf die später noch zurückzukommen sein wird.

Einer der Hauptgründe, der die Regierung veranlaßte, stets auf die Hebung des Steinkohlenbergbaus bedacht zu sein, mögen auch die für die damalige Zeit nicht unerhebtichen Beträge gewesen sein, die der Bergbau an die staatliche Zehntkasse abzuführen hatte. Es geht dies aus der Instruktion für das Cleves Moeurss und Maercksche Bergamt zu Wetter vom 24. Mai 1783 hervor, wo es im Absat 5 heißt:

Dr. Tiegs: Deutichlands Steinkohlenhandel, Geite 3.

Ministerialzeitschrift, Band 40 G. 317.

Damit nun aber auch die zu diesen Cassen stiessenden Königl. Revenues und überschüsse von zeit zu zeit vermehrt werden, so muß das Bergamt beständig darauf rasinieren, den Bergbau in dasiger Provint immer mehr und mehr emporzubringen und hauptsächlich sein Augenmert darauf zu richten, den Kohlen-Absat sowohl in als außerhalb des Landes zu erhalten und zu vermehren, jedoch aber daben darauf rücksicht zu nehmen, daß auch für die nachsommen noch immer sohlen übrig bleiben und es denselben daran nicht sehen möge.

Rührend ist die Fürsorge, mit der Friedrich der Große neben seinem Geldbeutel auch an uns Nachkommen dachte! Was würde er wohl gesagt haben, wenn er hätte ahnen können, daß ca. 100 Jahre später im Auhrbezirk das 700 sache Quanstum der damaligen Produktionsmenge gefördert werden würde?

Derjenige Mann, der den wohlwollenden Bestrebungen der Regierung zu dauerndem Ersolge verhals, der für den Ruhrbezirf dasselbe wurde, was Reden sür Schlesien war, der mit genialem Beitblick und eizerner Energie den Ruhrbezirf seiner großartigen Entwickelung entgegensührte, war der Freiherr von Stein, der 1784 zum Bergamts. Direktor ernannt wurde und in dem Minister von Heinig einen nicht nur wohlgesinnten, sondern auch sehr einsichtsvollen Förderer seiner Bestrebungen sand. Der Ruhrbergbau nahm einen langsamen aber stetigen Aufsschwung, der im allgemeinen bis in die Mitte des 19. Jahrshunderts anhielt.

Von günftigem Einfluß war der Wegfall der Handelsssperre in den Jahren 1814/15. Bedeutend stärker aber war der Aufschwung, der sich seit Anfang der dreißiger Jahre des merkdar machte. Die Gründe hierfür sind einmal in der Versmehrung der Kohlen verbrauchenden Industrien, dem Ausblühen der Eisenindustrie und dem vermehrten Kohlenverbrauch im Haushalt, vor allem aber in der Freigabe der Kohleneinsuhr nach Holland zu suchen, die durch die belgische Revolution versanlaßt worden war. Die Aushedung dieser Maßregel im Jahre 1834 wirkte allerdings auch im gleichen Maße ungünstig, umsomehr, als man infolge der Vergrößerung des Absahes nach Holland und der dadurch hervorgerusenen Preissteigerung einige and bere Absaheschiete verloren hatte. Die Einwirkung dieser Umder

ftände werben die folgenden Bahlen verauschaulichen. Es betrug

|      | die Förderung |   | der Wert  |
|------|---------------|---|-----------|
| 1814 | 332 741 Io.   |   | 1 720 825 |
| 1816 | 427 709 ,,    |   | 2 104 152 |
| 1830 | 571 434 "     |   | 3 367 558 |
| 1834 | 766 777 ,,    |   | 4 582 996 |
| 1836 | 745 124 "     | " | 4 267 906 |

Chenjo brachte natürlich auch das Jahr 1848 eine mertliche Stockung der Produktion, die erst 1850 wieder ausgeglichen wurde. Es wurden gefördert

1847 1 407 133 To. im Werte von Mt. 9 216 333 1848 1 306 570 " " " " 8 438 148

Auf die Unruhen dieses Jahres ist es auch zurückzusühren, daß die 1847 eröffneten Bahnen ihre wohltätige Wirfung auf die Förderung des Absahes und damit auch der Produktion erst vom Jahre 1849 ab geltend machen konnten.

Aber alle bisher erwähnten Schwankungen lassen sich in ihrer Bedeutung bei weitem nicht mit benjenigen vergleichen, die den Ruhrbergbau trasen, nachdem durch das Miteigentümersgeset vom 12. Mai 1851 das sogenannte Direktionsprinzip besteitigt und die Verwaltung der Bergwerke sowie die Preisbesstimmung ausschließlich in die Hände der Werksverwaltungen gelegt worden war.

Eine gesetsliche Maßnahme verdient hier noch erwähnt zu werden, deren volle Wirtung sich allerdings erst in späterer Zeit bemerkbar machte, nämlich das Gesetz vom 9. November 1843, betressend die Aktiengesellschaften, welches die Kildung besonders kapitalkräftiger Gesellschaften ermöglichte, die nicht unwesentlich dazu beitrugen, daß der Ruhrbergbau die lange ertraglose Periode in den 70 er und 80 er Jahren verhältnissmäßig gut überstand.

Wenn die oben erwähnten Konjunkturschwankungen viels leicht als eine nicht besonders ersreuliche Folge des Miteigenstümergesehes bezeichnet werden können, so muß anderseits doch zugegeben werden, daß in der Hauptsache erst infolge und seit jener Befreiung des Bergbaus von der staatlichen Bevormunsdung jener vorher nicht geahnte Ausschwung einsetze, der die Produktion in wenigen Jahren vervielsachte. Es wurden nämslich gesördert:

1851 1771 463 To. im Werte von Mf. 10 725 231 1855 3 316 522 " " " " " 27 593 883

1858 3 976 270 To. im Werte von Mf. 35 416 881 1860 4 365 832 ,, , , , , , , , 28 055 022 1865 9 276 685 ,, , , , , , , , 46 605 753

Die Ursachen für die Steigerung in den beiden Perioden bis 1858 und Anfang der 60 er Jahre sind allerdings ganz verschiedene.

In der ersten Periode beruhte die Steigerung auf der günstigen Lage der Industrie, besonders der Eisenindustrie, sowie auf der großartigen Entwickelung der Eisenbahnen, und war von einer nicht unbedeutenden Steigerung der Preise begleitet, die anderseits in den letzen Jahren dieses Zeitabschnittes auch eine Absaverminderung nach gewissen Gegenden verursachte: so gingen z. B. 1856 rheinabwärts 160 338 To. weniger und rheinauswärts 183 632 To. weniger als 1855.

Da fam 1857/8 der Rüchchlag, und die Förderung fonnte einige Jahre lang nur wenig erhöht werden. Bor allem aber mußten, um nicht zu viel wertvolle Absatzebiete zu verlieren, die Preise wesentlich reduziert werden, was wiederum zur Folge hatte, daß eine ganze Anzahl von Zechen ihre Förderung so viel wie irgend möglich erhöhten, weil dies für sie das einzige Mittel war, die Produktionskosten möglichst herabzudrücken, und dadurch, trot der hohen Anlagekosten ihr weiteres Bestehen durchzusehen. Gleichzeitig ermöglichten die niedrigen Preise zusammen mit den energischen Bestrebungen gewisser Interscssentungen, besonders des bergbaulichen Vereins, eine große Ausdehnung des Absatzehers besonders nach dem Liten, so daß die gesörderten Wengen auch untergebracht wurden.

Bei ben Bestrebungen, die Selbstroften nach Möglichteit herabzudrücken, kam den Gewerken noch eine gesetzliche Maßenahme zu Hise, nämlich die Aushebung der Normallöhne durch das Gesetz vom 21. Mai 1860. Wie den Grubenverwaltungen durch das Gesetz von 1851 bereits der Betrieb der Gruben und der Vertrieb der Produkte völlig frei gegeben worden war, so überließ man ihnen von 1860 ab auch die Anlegung und Verlegung der Arbeiter. Es wurden von allen Seiten junge fräftige Leute zum Bergbau herangezogen, und die Folge hier von, sowie des Herabgehens der Vedingelöhne war eine Erhöhung der Leistung, die allein den Arbeitern die Möglichteit bot, einen genügenden Lohn zu behalten.

<sup>9)</sup> Ministerialzeitschrift Band 40 Geite 381.

Bei dem Kampf um die Ausdehnung des Absates war noch ein Umstand von sehr günstiger Wirfung, daß nämlich der Arieg von 1864 die Einsuhr englischer Kohlen ganz wesent lich erschwerte. Gleichzeitig begann sich auch die Lage der Eisensindustrie allmählich zu bessern, und es hielt nun dis zum Jahre 1873 ein glänzender Ausschwung an, der weder durch den Krieg von 1866, noch durch den von 1870 71 gehemmt wurde.

Allerdings war der Rückschlag nach 1873 auch ebenso stark, wie der vorhergehende Aufschwung; denn nicht nur insolge der günstigen Lage aller Industrien, sondern vor allem auch insolge des Streiks von 1872 waren die Preise außerordentlich gestiegen und mußten daher notgedrungen nach der Arisis auch entsprechend start fallen, worauf bei der Entwickelung der Preise noch näher einzugehen sein wird.

Es folgte nun wohl die schwerste Zeit, die der Auhrbergsbau je durchgemacht hat, ein Kamps aller gegen alle. Förberung und Absacht stiegen allerdings langsam weiter, denn alle die Ansang der 70er Jahre neu gegründeten Werfe famen alls mählich zu voller Produktion und versuchten, durch möglichste Vergrößerung ihrer Förderung wenigstens eine kleine Verzinsung ihrer Kapitalien zu erzielen. Von einem eigentlichen Verdienst aber war keine Rede mehr.

Die ganze Schwere der Situation, auf die ich später bei der Preisentwickelung noch genauer eingehen werde, mögen hier einige wenige Zahlen über die Kurje einzelner Bergwertselltien zeigen.

Es standen die Aftien 10) der

|                         | März    | März    | Gebruar | Gebruar | Mars    | Tebruar |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 1873    | 1874    | 1875    | 1876    | 1877    | 1575    |
| Arenbergichen A.=3.     | 390 0 0 | 276° °  | 235 0 0 | 184 %   | 111 ° ° | 103 0 0 |
| Harpener Bergbau A.=13. | 475° 0  | 309 0 0 | 141 0 0 | 117° o  | 68 %    | 7000    |
| Dortmunder Union        | 185° 0  | 56° 0   | 23 0 0  | 900     | 400     | 700     |

Einen gleich guten Anhalt zur Beurteilung der Lage gibt auch eine Bergleichung der Steigerung bei den Produktions mengen mit dem gleichzeitigen Fallen des Wertes derselben. Es betrug

|      | die Förderung  | der Wert        |
|------|----------------|-----------------|
| 1870 | 11 765 198 To. | Mt. 69 513 776  |
| 1873 | 16 366 152 ,,  | Mf. 179 874 561 |
| 1876 | 17 867 241 ,,  | Mf. 109 720 605 |
| 1879 | 20 407 442     | Mf. 84 367 209  |

<sup>101</sup> Ministerialzeitidrift Band 40 Geite 382.

Diese traurige Periode des Darniederliegens dauerte mit einer nur gang furgen Unterbrechung anfangs ber 80er Jahre bis zum Jahre 1887, wo endlich infolge der allgemein bemertbaren Belebung des Beltmarktes und der gesteigerten Tätigteit der Eisenindustrie auch für den Rohlenbergbau eine beffere Zeit anhob. Die Preise ftiegen langjam, und die Nachfrage hielt gleichen Schritt mit dem Angebot, bis diese glückliche Entwicklung im Mai 1889 plötlich durch den großen Bergarbeiterstreif unterbrochen wurde. Dieser brachte nach seiner Beendigung eine außerordentlich starte Rachfrage nach Rohlen und badurch bedingt ein fprungweises Steigen ber Preise, das beides lediglich auf der Angst vor neuen Streifs begründet war. Es tam daher, als solche ausblieben, im Sommer 1890 der erfte Rückschlag, der allerdings im Berbst nochmals einer Besserung Plat machte, 1891 aber infolge der mistlichen Lage der Hochofenindustrie, sowie des milden Winters und des allgemeinen Niederganges des gewerblichen Lebens zu einem dauernden Rückgang der Konjunktur führte, der bis Anfang 1895 anhielt. Der außerordentlich ftarke Frost im Unfang dieses Jahres brachte zum erften Male eine Wiederbelebung der Rachfrage nach Kohlen, die von Mitte 1895 ab infolge des Aufschwungs bei allen Industrien, vor allem aber der Eisenindustrie, dauernd wurde und 1900 sich jogar zu einem Kohlenmangel zuspitzte, der stellenweise in eine Kohlennot ausartete. Das rheinisch-westfälische Kohlensnnbitat ichreibt hierüber in seinem Jahresbericht über das Jahr 1900 autreffend:

> "Durch die englische Hochbewegung (starte Transporte nach dem transvalischen Kriegsschauplatz etc.,
> durch die in Sachsen, Böhmen und Mähren längere Zeit währenden Arbeiterausstände und durch die anfänglich noch stetig steigende überreichtiche Beschäftigung der Eisen- und Stahlindustrie, der elettrischen Industrie, des Maschinen- und Schissbaues, der chemischen Industrie, der Zement-, Ziegel- und Kaltwerse und aller hiermit in gegenseitiger Bechselwirfung siehenden Erwerbszweige, die fortgesetzt das normale Maß überschreitende Ansprüche an die Kohlenproduktion stellten, artete die Lage zeitweilig vereinzelt zum Kohlenmangel aus. Verselbe war aber
> nur in densenigen Gebieten afut, welche sich in wirt

schaftlich ruhigen Zeiten ausschließtich und regelmäßig in Böhmen, Sachjen und England verforgen. Als dann im Buli August die politischen Berwichtungen in China ausbrachen und für die großen Truppentrans porte abermals außerordentliche Anforderungen in Rohlen und Schiffsräumen an den Marft traten, und als obendrein durch den großen Ausstand der Eijen bahnangestellten in Wales Dieses mächtige Produttions gebiet aus der Lieferung vorübergehend ausschied, fürchteten weite Rreife, daß die für den Berbft und Winter benötigten Nohlen nicht geliefert werden tonnten, wodurch zeitweilig eine gewisse Panit entstand. Selbst nachdem die wirtschaftlichen Wogen gegen ben Hochsommer nachließen, blieb ber Roblenmartt geipannt. Die Grunde diejer auffallenden Ericheinung lagen in der lleberichätzung des tatjächlichen Berbrauchs. Auch trachtete jeder durch Ansammlung von Borraten fich gegen die Wiederfehr der faum überwundenen Ralamität zu ichüten, auferdem ftand der Winter por ber Tur, und nennenswerte Lagerbestände waren nirgends vorhanden, namentlich waren bie großen Stapelpläte am Rhein in Rudficht auf Die wegen ber Jahreszeit zu erwartende Stockung in ber Bujuhr noch nicht genügend verforgt. hierzu traten noch fortgesett Anforderungen aus benjenigen Gebieten, die ihrer geographischen Lage nach unter anderen Berhältniffen ihren Nohlenbedarf nicht in Bejtfalen gu deden pilegen, die aber unter ben Nachwirfungen ber gewaltigen Störungen in ihren gewohnten Rohlenbezugequellen standen, obendrein auch wegen der ungewohnt hoben Preise Dieser Quetten sich dem westfälischen Martte zuwandten."

Im Jahre 1901 war der Höhepunkt der Konjunktur bereits überschritten, und es folgte nun ein gegen srühere Perioden allerdings verhältnismäßig kurzer Rückschlag, der schon Ende 1902 zum Stillstand kam und seit 1903 einer neuen Aufwärtsbewegung Plat machte. Für kurze Zeit wurde die günstige Entwicklung durch den großen Vergarbeiterausskand im Jahre 1905 wieder unterbrochen, dessen Kolgen für den Kohlenbergban aber nicht so schwerwiegend waren, wie diesenigen des Streiks von 1889, da die günstige Lage

und Weiterentwickelung ber anderen Industrien noch bis zum Jahre 1907 anhielt. 1908 setzte bann wieder eine rückläusige Bewegung ein, die allerdings auch nicht allzulange anhielt, da sich bereits im vergangenen Jahre erneut Anzeichen einer Wiederbelebung des gesamten wirtschaftlichen Lebens zeigten.

Welch glänzenden Aufschwung der Ruhrbergbau trot aller dieser Konjunkturschwankungen seit dem Jahre 1880 gesnommen hat, mögen die nachstehenden Zahlen noch kurz zeigen.

Es betrug

 bie Förberung
 ber Wert

 1880
 22 562 488
 To.
 Mf. 103 154 956

 1890
 35 765 574
 " 284 523 125

 1900
 60 304 366
 " 514 997 585

 1909
 85 111 063
 " 847 227 830

Daß ein großer Teil bieser Entwickelung besonders hinssichtlich der Steigerung des Werts der Produktion den Einwirfungen des rheinisch-westfälischen Kohlensyndikats zuzusichreiben ist, dürste wohl niemand bestreiten, wenn auch von vielen Seiten einzelne Wirkungen desselben als schädlich bezeichenet werden. Hierauf werde ich in den späteren Kapiteln noch näher zu sprechen kommen.

#### 2. Rohlenproduftion im linterheinischen Gebiet.

Bevor ich die Betrachtungen über die Entwickelung des Ruhrbergbaus schließe, will ich noch auf 3 Punkte hinweisen, die der besonderen Erwähnung verdienen. Es ist dies eins mal die Tatsache, daß der niederrheinisch-weskfälische Bergs bau sich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr nur auf die rechtsrheinische Seite beschränkt hat, sondern auch auf der linken Seite des Rheins ausgenommen worden ist, und zwar auf der Zeche Kheinpreußen im Jahre 1875. Diese Zeche entwickelte sich langsam und allmählich, blied aber noch lange verhältnismäßig unbedeutend, die im Jahre 1897 auch hier ein glänzender Ausschwung einsetze, was die solgenden Zahlen ih über die Entwickelung der Produktion am deuts

<sup>11)</sup> Die Zahlen bis 1902 sind dem großen Sammelwerf über die Entwickelung des niederrheinisch-westsälischen Steinkohlenbergbaus seit 1850 entnommen, das vom Bergbaulichen Berein gemeinsam mit dem Oberbergamt und dem Kohlensyndikat herausgegeben worden ist und für eine genauere Drientierung über den Ruhrbergbau zum Studium sehr zu empschlen ist. Für die neueren Jahre stammen die Zahlen aus den Statistiken des Bergbaulichen Bereins.

lichsten zeigen werben. Auf der großen Produktionstabelle für Preußen sind sie in den Angaben für das Auhrgebiet mit enthalten.

| 1875 | 85      | Iv. | 1893   | 336 142   | Io. |
|------|---------|-----|--------|-----------|-----|
| 1876 | 5455    | "   | 1894   | 342495    | ,,  |
| 1877 | 22394   | "   | 1895   | 344 359   | ,,  |
| 1878 | 44696   | ,,  | 1896   | 351 838   | ,,  |
| 1879 | 77 911  | "   | 1897   | 344 108   | "   |
| 1880 | 135865  | ,,  | 1898   | 425 013   | ,,  |
| 1881 | 198 982 | "   | 1899   | 576 366   | ,,  |
| 1882 | 175045  | ,,  | 1900   | 717 117   | "   |
| 1883 | 163008  | ,,  | 1901   | 748 772   | ,,  |
| 1884 | 176105  | "   | 1902   | 763970    | //  |
| 1885 | 195701  | ,,  | 1903   | 907 182   | ,,  |
| 1886 | 221461  | "   | . 1904 | 1 117 603 | ,,  |
| 1887 | 239375  | ,,  | 1905   | 1541565   | ,,  |
| 1888 | 269 069 | "   | 1906   | 2 128 363 | ,,  |
| 1889 | 294 480 | "   | 1907   | 2220606   | "   |
| 1890 | 303685  | "   | 1908   | 2380783   | ,,  |
| 1891 | 339062  | "   | 1909   | 2307385   | 11  |
| 1892 | 363108  | "   | 1910   | 2450335   | "   |
|      |         |     |        |           |     |

#### 3. Rofsproduftion.

Bor allem aber ist die Koks= und Brikettproduktion von großer Bedeutung für den Ruhrbergbau geworden. Erstere ist allerdings im Gegensatz zu anderen Revieren verhältnis= mäßig spät aufgenommen worden; denn nennenswerte Mengen¹²) wurden erst seit 1836 produziert. Bis 1837 wurde Koks nur von der Zeche Sälzer Neuak hergestellt, während von 1837 ab auch noch einige andere Zechen die Koksproduktion aufnahmen.

Es ist allerdings anzunehmen, daß die ersten Ansänge der Berkotung der Kohlen viel weiter, nämlich dis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, in welchem bereits die Ausdrücke "Zünder und Cünder" vorkommen, die nach den Forschungen der Gelehrten die durch Wasser abgelöschten Steinkohlenbrände, welche zur Schmiedearbeit benutt wurden, bedeuten. 13) In

<sup>12)</sup> Jahrbuch des Oberbergamtsbezirfs Dortmund, 8. Jahrgang, Seite 683.

<sup>18)</sup> A. von Baldthaujen: "Geichichte der Zeche ver. Galger und Renat" Seite 86.

England war bereits 1589 ein Patent zum Abschweseln ber Kohlen erteilt worden, und 1619 war Koks auch schon zum Schmeszen verwandt worden, 11) während die Versuche zur Verwendung der Steinkohlen für den Hochosenbetrieb erft 1713 begannen. 15)

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden auch in Deutschland und zwar im Saarrevier (siehe dieses) die ersten Bersuche angestellt, während sie im Auhrrevier erst 1789/90 ersolgten, 16) aber mißglückten; dagegen sollen von 1820 bis Mitte der dreißiger Jahre bei Witten einige Zechen Kohlen in offenen Meilern verkott haben, die in Metallschmelzen verwandt wurden und 1835 soll auch eine Eisengießerei bei Dahlbruch die erste Sendung Koks von Essen bezogen haben. 16)

1850 war der Hauptabnehmer für Kots noch immer die Eisenbahn, 17) während die wenigen Hochöfen noch mit Holzfohlen betrieben wurden. In den 50er und 60er Jahren gingen die Eisenbahnen dann zur Kohlenfeuerung über, die Hochöfen dagegen allgemein zur Benuhung von Steinfohlens fofs. Der Kots fand ferner auch Eingang zur Verwendung in Gießereien, Metallhütten und sonstigen Fabriken, in neuerer Zeit auch zu Hausbrandzwecken für Zentralheizungen etc.

Die geradezu großartige Entwickelung dieses Produktionszweiges mögen die nachfolgenden Ziffern dartun, die allerdings die Kofsproduktion der Eisenhütten nicht mit einschließen. Lettere ist aber im Berhältnis zur Gesamtproduktion ziemlich gering, kann also, ohne daß ein großer Fehler begangen wird, außer Acht gelassen werden.

| Jahr | Ruhrgebiet |         |    | Rheinpreußen |     | Ganzer nieberrheinische westifälischer Begirf |     |  |
|------|------------|---------|----|--------------|-----|-----------------------------------------------|-----|--|
| 1836 |            | 1 130 T | o. |              |     | 1 130                                         | To. |  |
| 1837 |            | 1 155 , | ,, |              |     | 1 155                                         | ,,  |  |
| 1838 | ca.        | 3 000 , | ,  | _            | ca. | 3 000                                         | ,,  |  |
| 1839 | ca.        | 6 000 , | ,  |              | ca. | 6 000                                         | ,,  |  |
| 1840 | ca.        | 9 000 , | ,  |              | ca. | 9 000                                         | ,,  |  |

<sup>14)</sup> Ministerialzeitschrift Band 35 Seite 277 u. 278, F. Simmers bach: Die Rokssabrikation im Oberbergamtsbezirk Dortmund.

<sup>15)</sup> A. von Waldthausen: Geschichte der Zeche ver. Sälzer und Reuak.

<sup>16)</sup> Ministerialzeitschrift Band 35 Seite 281, F. Simmersbach: Die Mokssabrikation im Oberbergamtsbezirk Dortmund.

 $<sup>^{17)}</sup>$  cf. das unter Anm.  $^{11)}$  erwähnte Sammelwerk für den Ruhrbezirk.

| Jahr | Ruhrgebiet | Mheinpreußen | Ganzer niederrheinisch<br>westsätrscher Bezust |
|------|------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1841 | 11 982 Io. |              | 11 982 Io.                                     |
| 1842 | 13 870 ,,  | _            | 13 870 "                                       |
| 1843 | 16 928 ",  |              | 16 928 "                                       |
| 1844 | 21 550 ",  |              | 21 550 "                                       |
| 1845 | 24 089 "   |              | 24 089 "                                       |
| 1846 | 32 314 ",  |              | 32 314 ",                                      |
| 1847 | 45 594 ",  |              | 45 594 "                                       |
| 1848 | 48 642 ,,  | _            | 48 642 ,,                                      |
| 1849 | 45 356 "   |              | 45 356 ,,                                      |
| 1850 | 73 228 ,,  |              | 73 228 "                                       |
| 1851 | 78 815 ,,  |              | 78 815 "                                       |
| 1852 | 114 033 ", |              | 114 033 ,,                                     |
| 1853 | 122 463 ,, | _            | 122 463 ,,                                     |
| 1854 | 188 065 ,, |              | 188 065 ,,                                     |
| 1855 | 224 187 ,, | -            | 224 187 "                                      |
| 1856 | 228 223 ,, |              | 228 223 ,,                                     |
| 1857 | 222 269 ,, | -            | 222 269 ,,                                     |
| 1858 | 216 852 ,, | _            | 216 852 "                                      |
| 1859 | 182 069 ,, |              | 182 069 ,,                                     |
| 1860 | 197 558 ,, |              | 197 558 "                                      |
| 1861 | 136 774 ,, | -            | 136 774 "                                      |
| 1862 | 100 067 ,, |              | 100 067 ,,                                     |
| 1863 | 116 605 ,, | _            | 116 605 ,,                                     |
| 1864 | 153 832 "  |              | 153 832 "                                      |
| 1865 | 188 457 ,, |              | 188 457 "                                      |
| 1866 | 189 082 "  | -            | 189 082 "                                      |
| 1867 | 198 187 ,, |              | 198 187 "                                      |
| 1868 | 240 455 ,, | _            | 240 455 "                                      |
| 1869 | 277 298 "  |              | 277 298 "                                      |
| 1870 | 341 033 "  | _            | 341 033 "                                      |
| 1871 | 372 965 "  |              | 372 965 "                                      |
| 1872 | 434 687 ,, |              | 434 687 ,,                                     |
| 1873 | 446 715 ,, | -            | 446 715 "                                      |
| 1874 | 332 050 ,, |              | 332 050 ,,                                     |
| 1875 | 585 460 ,, |              | 585 460 ,,                                     |
| 1876 | 618 062 ,, |              | 618 062 ,,                                     |
| 1877 | 649 806 ,, |              | 649 806 "                                      |
| 1878 | 757 639 ,, |              | 757 639 "                                      |
| 1879 | 924 100 ,, | 3 237 To.    | 927 337 "                                      |

| Jahr | Ruhrgebict    | Rheinpreußen   | Ganzer niederrheinische westfälischer Bezirk |
|------|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1880 | 1 291 130 To. | ca. 15 000 To. | 1 306 130 To.                                |
| 1881 | 1 592 536 "   | ,, 20 000 ,,   | 1 612 536 "                                  |
| 1882 | 1 926 640 "   | 25 856 ",      | 1 952 496 "                                  |
| 1883 | 2 190 195 ",  | 37 999 ",      | 2 228 194 "                                  |
| 1884 | 2 399 474 ,,  | 34 756 "       | 2 434 230 "                                  |
| 1885 | 2 341 618 ",  | 33 380 ",      | 2 374 998 "                                  |
| 1886 | 2 213 989 ",  | 34 679 "       | 2 248 668 "                                  |
| 1887 | 2 722 646 ",  | 34 790 ",      | 2 757 436 "                                  |
| 1888 | 3 077 067 ,,  | 35 253 "       | 3 112 320 ,,                                 |
| 1889 | 3 313 009 ",  | 33 984 "       | 3 346 993 "                                  |
| 1890 | 3 727 075 ,,  | 38 705 ",      | 3 765 780 ",                                 |
| 1891 | 3 845 086 "   | 57 925 "       | 3 903 011 "                                  |
| 1892 | 4 177 932 "   | 54 155 ",      | 4 232 087 "                                  |
| 1893 | 4 352 656 "   | 52 132 "       | 4 404 788 "                                  |
| 1894 | 4 802 331 "   | 55 636 "       | 4 857 967 ,,                                 |
| 1895 | 4 989 742 ,,  | 73 302 "       | 5 065 044 "                                  |
| 1896 | 5 767 251 "   | 68 075 ,,      | 5 835 326 "                                  |
| 1897 | 6 355 647 ,,  | 76 295 "       | 6 431 942 "                                  |
| 1898 | 6 954 365 ,,  | 77 384 "       | 7 031 749 ,,                                 |
| 1899 | 7 708 594 "   | 83 302 "       | 7 791 896 ,,                                 |
| 1900 | 8 809 864 ,,  | 100 032 "      | 8 909 896 ,,                                 |
| 1901 | 7 969 825 ,,  | 115 937 "      | 8 085 762 ,,                                 |
| 1902 | 8 062 141 ,,  | 124 237 🗒      | 8 186 378 ,,                                 |
| 1903 | 10 153 497 ,, | 127 327 "      | 10 280 824 ,,                                |
| 1904 | 10 831 437 "  | 122 206 "      | 10 953 643 ,,                                |
| 1905 | 11 439 473 "  | 178 718 "      | 11 618 191 ,,                                |
| 1906 | 14 632 907 ,, | 304 423 "      | 14 937 330 ,,                                |
| 1907 | 15 873 815 "  | 574 357 "      | 16 448 172 ,,                                |
| 1908 | 15 053 186 "  | 488 314 "      | 15 541 500 ,,                                |
| 1909 | 15 035 440 ,, | 515 309 "      | 15 550 749 ,,                                |
|      |               |                |                                              |

#### 4. Brifettproduftion.

Die Herstellung von Briketts ist weit jüngeren Datums, wenn wir von den schon im 18. Jahrhundert angestellten mißglückten Versuchen absehen, Feinkohlen, mit Lehm und Stroh vermischt, zu Ziegeln zu formen. Es wurden allerdings schon zu Beginn der 60er Jahre 18) auf den Zechen Consolidation

<sup>18)</sup> Jahrbuch des Oberbergamtsbezirks Dortmund, 8. Jahrgang Seite 684.

und Ber. Biesche Britettsabriten eingerichtet, die aber ihren Betrieb bald wieder einstellten. Die eigentliche Britettprodut tion begann erst im Jahre 1882 und stellte sich für die einzelnen Jahre wie solgt:

| 1882 |     | 22158   | To. 19) | 1896 | 835 913 | Io.    |
|------|-----|---------|---------|------|---------|--------|
| 1883 |     | 38 213  | "       | 1897 | 950 382 | 21     |
| 1884 |     | 47 755  | ,,      | 1898 | 1090011 | **     |
| 1885 | ca. | 100400  | ,,      | 1899 | 1318882 | #1     |
| 1886 | "   | 132000  | "       | 1900 | 1571839 | "      |
| 1887 | "   | 239000  | ,,      | 1901 | 1649948 | 01     |
| 1888 | //  | 316 000 | "       | 1902 | 1655796 | ,,     |
| 1889 | "   | 320000  | ,,      | 1903 | 1827195 | "      |
| 1890 | "   | 352000  | "       | 1904 | 1889087 | ,,     |
| 1891 | "   | 479000  | "       | 1905 | 2144764 | "      |
| 1892 | "   | 580000  | ,,      | 1906 | 2558778 | ,,     |
| 1893 |     | 720988  | ,,      | 1907 | 2943728 | "      |
| 1894 |     | 747 939 | "       | 1908 | 3207997 | 20,    |
| 1895 |     | 794 189 | ,,      | 1909 | 3335710 | ,, 20) |

<sup>19)</sup> Jahrbuch des Oberbergamtsbezirks Dortmund, 8. Jahrgang Seite 684.

+++

<sup>20)</sup> Statistifen des Bergbaulichen Bereins, Dortmund.

#### III. Südwestdeutsches Revier.

#### 1. Steintohlenproduttion.

#### a) Preußischer Saarbezirf.

Der Kohlenbergban an der Saar läßt sich urtundtich dis zum Jahre 1429 zurückversolgen, wo seiner in dem Neumünsterer Schöffenweistum) zum ersten Male Erwähnung gestan wird, in welchem alse Steinkohlensunde innerhald der Herrschaft Ottweiser dem Landesherrn zugewiesen werden. Es muß also damals die Berwertbarkeit der Steinkohlen bereits bekannt gewesen sein und es darf daher wohl mit Recht darauf geschlossen werden, daß der Beginn der Steinkohlengewinnung selchlossen werden, daß der Beginn der Steinkohlengewinnung selcht noch weiter zurückreicht. Dies geht auch deutslich aus einem im darauffolgenden Jahre abgeschlossenen Berstrage zwischen der Gräfin Elisabeth von Nassaussaubrücken und deren Lehnsmann Friedrich Greiffenclau von Bosradt hers vor, in welchem erwähnt wird, daß schon die Estern des Grafen die Kohlengrube im Simmerthal bei Neunkirchen innes gehabt haben.

Ferner geht aus den Zollrollen der Stadt Coblenz hervor, daß schon 1465 Kohlen regelmäßig Frachtgut der Rheinschiffer gewesen sind. 2) Es dürfte sich damals ausschließlich um Saarkohlen gehandelt haben, die die Mosel herabkamen und dann auf dem Rhein weiter verschifft wurden.

<sup>1)</sup> Die in diesem Abschnitt angegebenen historischen Tatsachen sowie die Mengenangaben bis 1851 sind, soweit nichts anderes vermerkt, dem sehr eingehenden und guten Werke: Haßlacher, "Der Steinkohlen bergdau des Preußischen Staates in der Umgebung von Saarbrücken" und dem Aussache dessselben Versassers: "Geschichtliche Entwickelung des Steinkohlenbergdaues im Saargebiet" entnommen. Lesterer ist in der preußischen Ministerialzeitschrift sür das Vergs, Hütten und Salinen wesen, Band 32 Seite 401 ff. und 535 ff. veröffentlicht worden. Die Mengen und Wertangaben für die Zeit von 1852—1909 sind der preußischen Statistik entnommen, deren Zahlen in den verschiedenen Jahrgängen der eben genannten Ministerialzeitschrift veröffentlicht worden sind.

<sup>2)</sup> Dr. Tiegs: Deutschlands Steinkohlenhandel, Seite 3.

Der Neberlieserung nach soll der Bergban bei Sutzbach der älteste des Saarreviers sein. Die erste Urtunde über denselben stammt aber erst aus dem Jahre 1536.

Sehr ausführlich geht auf ben bamatigen Bergbau die am 12. November 1586 vom Grafen Philipp von Naffau Saarbrücken erlassene Ordnung für den Nohlenbergbau zu Sulzbach und Dudweiler ein, auf die ich in den späteren Napiteln noch näher zu sprechen komme.

Ueber die Mengen der damals geförderten Kohle liegen Angaben nicht vor; dieselben müssen aber nach unseren heutigen Begriffen sehr gering gewesen sein, denn nach der "Epezisitation der von der Gemeinde Dutweiler 1732 verdebitierten Kohlen" betrug der Gesamtabsah, der mit der Förderung ungefähr gleich gewesen sein dürste, ca. 785 To. Allerdings steigerte sich das Förderquantum allmählich; es wird für den Durchschnitt der Jahre 1744—1749 schon auf 3650 To. angegeben.

Bon Mitte des 18. Jahrhunderts ab waren es vor allem zwei Tatjachen, welche die Entwicklung des Bergbaus wejentlich förderten; einmal die immer mehr in Aujnahme tommende Tüngung der Felder mit Kalk, der mit Steinfohlen gebrannt wurde, und serner die Tatjache, daß injolge der starken Holzverschiffungen nach Holland der Waldbestand sich wesentlich verringerte, die Holzverse daher stark anzogen, sodä man sich allgemein mehr und mehr von der Holzseusrung abs und der Steinkohlenseuerung zuwandte.

Da nun der Fürst Wilhelm Heinrich zu Nassausaarbrücken sah, daß die Steinkohle stetig an Bedeutung gewann, zog er, um einen regelrechten und wirtschaftlichen Bergdau zu ermöglichen, die Gruben, die bisher im Privatbesit gewesen waren, ein und zwar gegen Erstattung der gehabten Nosten, soweit dies von den bisherigen Besitzern verlangt wurde. Der tatsächlichen Uebernahme der Steinkohlengruben solgte am 27. November 1754 die allgemeine landesherrliche Reservation, in der es u. a. heißt:

"desgleichen auch von Niemand in Zufunfft eine Stein-Kohlen-Grube eröffnet, noch viel weniger aber baraus Stein-Rohle ben 100 Reichsthaler Straff verkaufet werden joll."

<sup>3)</sup> Haglacher: Geichichtl. Entw. des Steinf. Bergb. im Zaargeb. Ministerialzeitschrift Bd. 32 E. 410.

Die geförderten Mengen erhöhten sich nun beträchtlich und zwar

1767 auf 14292 To. 1768 " 19092 "

In jener Zeit begann man auch, die Kohlen, die sich in ihrem rohen Zustande nicht für alle Berwendungszwecke eigneten, zu verkoken, bezw., wie man es damass nannte, abzuschwefeln. Die ersten Bersuche im Jahre 1765 mißglücketen zwar, aber schon in den folgenden Jahren 1766/7 konnten die Hochösen in Sulzbach mit Steinkohlenkoks betrieben wers den. (cf. die entsprechende Notiz unter Oberschlessen.)

Die weitere Entwickelung der Förderung, die mit 50 715 To. im Jahre 1790 ihren Höhepunkt erreichte, ist aus der großen Probuktionstabelle für Preußen zu ersehen.

Einen schweren Schlag für den Bergbau bedeutete die 1793 erfolgende Besetzung Saarbrückens durch die Franzosen. Die Herrschaft der disherigen Landesherrn erlosch; die Bergswerke wurden nunmehr zwar für Rechnung der französischen Republik weiter betrieben, konnten aber infolge der dauernden Kriegsunruhen die frühere Höhe der Förderung bei weitem nicht mehr erreichen. Sie betrug im Durchschnitt der Jahre

und stieg erst im Jahre

Im Jahre 1814 rückten die preußischen Truppen in Saarbrücken ein, und die Verwaltung der Gruben wurde nun am 18. März 1814 dem Oberbürgermeister H. Böcking zu Saarbrücken übertragen.

Der erste Pariser Frieden (30. Mai 1814) brachte aber nur dem kleineren Teil des Kohlengebietes den Anschluß an Preußen. Man setzte daher in Saarbrücken alle Sebel in Bewegung, um unter hinweis auf den großen Kohlenvorrat eine Wiedervereinigung des ganzen Gebietes mit Deutschland zu erreichen. Diese Bemühungen waren auch von Ersolg geströnt und im zweiten Pariser Frieden (20. November 1815) siel, abgesehen von einem kleinen Teil, der zu Bahern gesichlagen wurde, das ganze Saarbrückner Kohlengebiet an Preus ßen. Die Gruben selbst wurden in staatliche Berwaltung über nommen und förderten im ersten Besitziahre 1816 100320 To.

Unter der preußischen Herrschaft solgte nun für den Zaarbergban eine ruhige, stetige Entwickelung, die eine ebensolche Steigerung der Produktion mit sich brachte, sodaß 1846 die Förderung der

betrug.

Aber schon seit Anfang der 40er Jahre mußte die Saarkohle in ihrem bisherigen unumschränkten Absagebiet der Ruhrkohle immer mehr Feld einräumen, was natürlich auch auf
die Höhe der Produktion einwirkte. Jammerhin zeigen die Produktionszissern nur in den Jahren 1843/4 und 1847 bis
1849 einen tatsächlichen Rückgang, wobei nicht zu vergessen
ist, daß in den letztgenannten Jahren auch die politischen Verhältnisse ungünstig auf den Vergbau einwirken mußten. Trotz der Konkurrenz der Ruhrkohle solgte seit 1850 auch
für den Saarbergbau ein Ausschlen, wie man ihn vorher
nicht im entserntesken ahnen konnte.

In der Hauptsache war dieser Aufschwung natürtich in der allgemein günstigen wirtschaftlichen Lage begründet. Bon nicht zu unterschäßendem Einsluß ist aber sicher auch die Ersössenung der Eisenbahnlinie Fordach-Berbach gewesen, die das Kohlenrevier durchschnitt und so eine bedeutend leichtere Bersfrachtung in entserntere Gegenden ermöglichte. Während 1850 auf ihr nur 107 700 To. verfrachtet wurden, betrug die Absühr 1860 schon 385 400 To. und 1864 713 705 To. Gin wahrhaft großartiger Betrieb mit der Reuzeit entsprechens

<sup>4)</sup> Im darauffolgenden Jahre erhielten die staatlichen Gruben allerdings Konfurrenz durch ein Privatwerf, dessen Förderung aber im Berhältnis zu den Staatswersen sehr minimal war und auch stets ge blieben ist. Sie betrug die 1835 ca. 15—10 Proz. der Förderung der siskalischen Gruben, hielt sich dann die 1850 auf ca. 8 Proz., sank hierauf relativ immer weiter und betrug 1866 nur noch ca. 2 Proz., stieg in den Voer Jahren vorübergehend auf 3 Proz., um nachher alsolut und relativ immer weiter die auf unter 1 Proz. zu sinken. Erk seit 1903 hob sich die Förderung absolut und ktieg auch relativ auf sast 1 Proz. der siskalischen Förderung. Die genanen Angaben über die jährlichen Produktionsmengen können in Band 32 der Ministerialzeitschrift in dem Aussak von Haßlacher eingesehen werden.

<sup>5) &</sup>quot;Glückauf", Gifen, Jahrgang 1866 Nr. 2.

den Tiefbauanlagen trat an die Stelle des alten Stollenbaus. Außerdem erforderte die sich stark entwickelnde Eisenindustrie die Erweiterung der bestehenden und die Anlage neuer Koksanstalten, sodaß sich innerhalb von 10 Jahren die Förderung mehr als verdreifachte. Sie betrug

|         |              | 1850   |     | 1860      |     |
|---------|--------------|--------|-----|-----------|-----|
| bei den | Staatswerfen | 593856 | Io. | 1955961   | Io. |
|         | Privatwerten | 42389  | "   | 64 304    | "   |
|         | Summa        | 636245 | To. | 2 020 265 | Io/ |

Junner weiter ging diese Entwickelung, und 1869 wurden schon über  $3\frac{1}{2}$  Millionen To. gefördert. Der Krieg von 1870/1 brachte zwar einen merklichen Rückschlag, der aber infolge der allgemeinen Belebung der Industrie nach dem Friedensschluß und speziell infolge des weiteren Ausbaus des Eisensbahnneges wie auch des Saarkanals bald wieder wettgemacht wurde und zu einem erneuten Ausschwung führte, sodaß im Jahre 1873 die Förderziffer von 1869 fast um 1 Million To. überschritten wurde.

Justige der großen wirtschaftlichen Krisis nach 1873 hielt sich dann die Förderung bis 1879 ungefähr auf der gleichen Höhe. Der furze Aufschwung des wirtschaftlichen Lesdens anfangs der Voer Jahre brachte auch dem Saarbergdau die Möglichkeit einer neuen Entwickelung und damit die Ershöhung der Produktion auf ca. 6½ Millionen To. Aberschon von 1884 ab sank er wieder in die gedrückte Lage der Jahre 1874—1879 zurück und verblieb darin die zum Jahre 1893, in welchem die Förderung infolge des Streiks sogar auf 6 Millionen To. zurückging.

Erft im Jahre 1894 sette, wie für den ganzen übrigen deutschen Kohlenbergbau, so auch für denjenigen an der Saar ein Aufschwung ein, dem nur derjenige in den 50 er Jahren an Bedeutung ungefähr gleichgestellt werden kann. Die Förderung stieg innerhalb der nächsten 7 Jahre von 6 Millionen auf 9½ Millionen To. und der Wert von 60 Millionen auf 110 Millionen Mark, bis das Jahr 1901 den auf die Hochsonjunktur solgenden starken Kückschlag brachte. Insolgedesseisen konnte in den solgenden Jahren die Produktion nur ungefähr auf der Höche des Jahres 1900 gehalten werden.

Die mit dem Jahre 1903/4 einsetzende Besserung im ganzen beutschen Wirtschaftsleben verursachte auch bei dem

Saarbergban eine neue, aber nur bis 1906 anhaltende Eteige rung der Produttion. In diejem Jahre war der Sobepuntt erreicht, obwohl die Hochtonjunktur noch weiter andauerte. Das Bahr 1907 brachte infolge ber Medener Rataftrophe, jowie aus verichiedenen anderen Gründen einen Müdgang um fait ". Million Tonnen, der auch in den Jahren 1908 und 1909 nicht wieder gang eingeholt werden fonnte. Es trifft dies allerdings nur auf den staatlichen Bergbau gu; denn die pri vaten Werfe, die 1900 nur 93 352 To. und 1903 gar nur noch 78834 To. förderten, haben ihre Produktion bis 1906 auf 143 378 To. und bis 1909 weiter auf 145 531 Jo. erhöht. Dem objettiven Beurteiler muß diese Tat jache ficher auffallen, umfomehr, als in anderen beutichen Berg. baubegirfen die Forderung in der gleichen Beriode gang beträchtlich mehr erhöht wurde als auf den staatlichen Saar gruben, jo 3. B.

im eigentlichen Ruhrgebiet erft. 3bbenbuhren und Minden

60 119 378 To. im Jahre 1900 1906 auf 78 722 109 1909 84 896 111 ,, ,, auf im Oberichlesischen Revier 24 829 284 To. im Jahre 1900 non 29 659 656 ,, ,, ,, 1906 auf 1909 34 655 478 " " auf in gang Preußen 101 966 158 To. im Jahre 1900 non 1906 128 295 948 ,, ,, auf 139 906 194 1909 auf " "

In der gleichen Beise stieg in dem dem preußischen Saarsgebiet benachbarten

Lothringen die Produktion von 1136 626 To. im Jahre 1900 auf 2071 577 ,, ,, 1906 auf 2467 066 ,, ,, 1909

Achnlich war die Steigerung auch in der banerischen Vialz.

Dieses relative Zurückbleiben ber Produktion ber staat lichen Saargruben gegenüber ber Produktion bes gesamten südwestdeutschen Rohlenbeckens, sowie gegenüber der Produktion des deutschen Reiches geht auch aus den folgenden Zahlen deutlich

hervor. Es betrug der Anteil der Förderung der staatlichen Saargruben an der Förderung

| Südwestde | utschlands  | des deutschen Reiches |
|-----------|-------------|-----------------------|
| 1884      | 86,86 Proz. | 10,64 Proz.           |
| 1890      | 83,74 ,,    | 8,85 ,,               |
| 1900      | 84,42 ,,    | 8,60 ,,               |
| 1906      | 79,54 ,,    | 8,12 ,,               |
| 1909      | 76,92 ,,    | 7,44 ,,               |

Ueber die Ursachen dieses Zurückbleibens lasse ich hier die Aussührungen folgen, die ein Mitglied der Königlichen Bergwerksdirektion Saarbrücken, Bergassessor Dr. Herbig, im Märzhest 1910 von Conrads Jahrbüchern sur Nationalsökonomie und Statistik gemacht hat, und die wegen ihres Ursprungs von der fraglichen Behörde selbst wohl als das Mindestmaß dessen betrachtet werden dürsen, was dem schwerfälligen System der staatslichen Bergwerksverwaltung vorgeworsen werden kann. Die Aussührungen erfolgen im Anschluß an die Beurteilung der Lohnspolitik des staatlichen Saarbergbaus und lauten:

"Noch schwerer fällt in wirtschaftlicher Beziehung ins Bewicht die mangelnde Unpaffungsfähig= feit des Saarbrücker Bergbaus an die Konjunftur= schwankungen. Jeder wirtschaftliche Umschwung trifft mit voller Bucht den Steinkohlenbergbau, die Kraft= quelle aller Industrie. Bei einem Hochstande möchte der Markt die Kohlenvroduktion am liebsten verboppelt und verdreifacht sehen, während in schlechten Beiten der Steinkohlenbergbau, draftifch gesprochen, in seinem eigenen Sett ersticken fonnte. Das Rohlen= syndifat hat die elementare Gewalt dieses wirtschaft= lichen Wellenganges durch seine Einwirtung auf die Förderung und die Breise in allseitigem Interesse gemäßigt; aber auch so gemildert bleiben die Schwanfungen für den Steinkohlenbergbau eine gegebene Tat= sache von schwerwiegender Bedeutung. Das all= gemeinwirtschaftliche ebenso bas privatwirtschaftliche Interesse verlangen, daß die Rohlenbergwerte bei günftigem Geschäftsgang so viel als irgend möglich den gesteigerten Anforderungen des Marttes entsprechen. Betriebsmaßnahmen, insbesondere die Berschiebung von Arbeitern aus "unproduktiven" Aus- und Vorrichtungsarbeiten in die "produktiven"

Abbaubetriebe, fteigern bie Forderung; boch bleibt fie noch weit hinter ber Nachfrage gurud. Es beißt alfo: entweder Arbeitsfräfte über den normalen Bedarf bin aus einstellen ober die vorhandene Belegschaft Ueber und Nebenschichten verfahren zu laifen. Diesen Weg geht ber Ruhrbergbau. Er fördert, joweit es möglich ift, die Belegichaftsvermehrung noch über die normalen Bemühungen hinaus, wozu er sich in erster Linie bes Mittels ber Lohnerhöhung bedient und legt, soweit es gestattet ift, lleber= und Rebenschichten ein. Indem er so das wirtschaftliche Intereffe, bas aber nicht nur fein eigenes, sondern auch bas ber Allgemeinheit ift, in ben Borbergrund stellt, muß er sich zu einer außerordentlichen Steigerung ber Schichtenzahl in ber Hochkonjunktur ent schließen. Auf diese Weise wird in einer wirtschaftlich rationellen Form die Leiftungsfähigteit eines Bergwerks erheblich gesteigert.

Der Saarbergbau, der die Löhne nicht jo fteil in die Sohe gehen laffen will, vermag nicht nur feine Leute beranzugiehen, sondern er verliert gerade in der Sochfonjunttur, wo jeder Mann boppelten Wert hat, die Leute, die fich durch die nunmehr verhältnismäßig fehr viel höheren Bohne ber Privatinduftrie angelockt fühlen und dem Staats bergbau den Rücken fehren. Ueber= und Rebenschichten werden nicht verfahren, jodaß also auch die Arbeits= geit bes einzelnen Arbeiters feine Steigerung erfährt. In der Arbeitsleistung darf man sogar ein Sinten annehmen; benn ohne auf die befannte Streitfrage über bas Berhältnis von Lohn und Leistung einzugeben, barf man ichon aus der statistisch feststehenden Tatsache, daß bei guter Konjunttur die Streifluft und bas willfürliche Teiern gunimmt, den Echluß ziehen, daß die Arbeiter aus ihrer ftarferen Stellung auch infofern Ruten ziehen, als fie fich während ber Arbeitszeit nicht jo fehr auftrengen, wie in Zeiten wirtschaftlichen Riedergangs, in benen ber Arbeitgeber ber Stärfere ift.

Die Anpassungsfähigfeit bes Saarbrücker Bergbaus an die Konjunkturichwankungen liegt deshalb nicht in

ber Möglichkeit, die Arbeitskräfte und ihre Ausnutzung zu vermehren ober zu vermindern, sondern lediglich in der Möglichkeit, durch Betriebsdispositionen die vorhandene Summe von Arbeitskraft je nach der Konjunftur verschieden zu verwenden, sie bei schlechten Kohlenpreisen mehr in die "unproduktiven" Aus- und Borrichtungsarbeiten, bei guter Konjunktur mehr in die "produktiven" Abbau-Arbeiten zu verschieden.

Eine möglichst zweckmäßige Ausnutzung dieser übersaus wertvollen Möglichkeit wird aber durch die Starrsheit des staatlichen Etatierungswesens und die starke Abhängigkeit des Bergetats von der allsgemeinen Finanzlage des Staates nicht unwesentlich erschwert."

Die gleiche Ansicht kommt auch zum Ausdruck in den "Ergebnissen" der "Verhandlungen der Budgetkommission über den Bericht der mit Prüfung der Lage der staatlichen Bergwerke betrauten Unterkommission", wo es heißt:

"Dagegen wird die vergleichsweise Rentabilität nachteilig beeinflußt:

- a) durch die Lohnpolitik, welche die staatliche Bergverwaltung im Hinblick auf die historische Entwickelung der Arbeiterverhältnisse im Saargebiet — — aus sozialpolitischen Erwägungen glaubt besolgen zu müssen,
- b) durch besondere, die Produktion des staatlichen Bergbaus wesentlich beeinträchtigende und erschwerende Mängel organisatorischer Art auf dem Gebiete der Beamten- und Arbeiterverhältnisse."

Es sind dies aber nicht die einzigen Gründe, die den staatlichen Saarbergdau haben in einer solchen Beise ins Hinterstressen geraten lassen; denn es handelt sich schließlich nicht nur darum, die Kohlen zu sördern, sondern weiter auch, sie zu verkausen und das derzeitige Absatzeitet gegenüber den Bemühungen der Konkurrenz nicht nur zu behaupten, vielsmehr dasselbe, wenn irgend möglich, noch zu erweitern. Aber auch dazu hat sich der staatliche Betrieb nicht als fähig erwiesen aus Gründen, auf die später bei der Gestaltung des Absatzes und der Preisbildung noch näher einzugehen

sein wird. In dem dritten Punkt der eben angeführten "Er gebnifse" heißt es hierüber:

"Die vergleichsweise Rentabilität wird nachteilig beeinstußt e) durch eine den Produktions- und Absahverhältnissen des preußischen Bergbaus nicht genügend Rechnung tragende Preis- und Tarispolitik."

#### b) Bayerijde Rheinpfalz.

Wie schon oben gezeigt, kommen in neuerer Zeit außer dem preußischen Saarsiskus und dem minimalen privaten Saar bergbau zwei andere Gebiete immer mehr in Frage, die staat-lich zwar von dem preußischen Saarbezirk getrennt sind, hinssichtlich der Kohlenlagerung aber durchaus mit ihm zusammenshängen, nämlich die Bayerische Rheinpfalz und Lothringen.

Wie bereits erwähnt, fiel bei dem zweiten Parifer Frieden ein kleiner Teil des Kohlenbezirks auch an Bayern, und zwar die Herrichaft Blieskastel des Grasen von der Leven, in welcher ein, wenn auch sehr geringsügiger Steinschlenbergbau damals bereits vorhanden war. Schon vom Jahre 1730 ab waren bei St. Ingbert von den Bauern der dortigen Gegend Steinkohlen gegraben worden. Dehr bald fand die Kohle dis weit nach Lothringen hinein Absah, und es wurden nach einem Kammerprotokoll vom 29. 1. 1733 im Jahre 1732 durch Juhrleute von Güdingen und Bübingen gegen 100 Wagen St. Ingberter Kohlen nach Metz und ins Lothringer Land versahren.

Als Graf von der Leyen, dessen Hause im Jahre 1660 die Herrschaft Blieskastel lehnsweise übertragen worden war, sah, daß sich der Wert der Kohlen immer mehr steigerte, setzte er sich in den uneingeschränkten Besitz der Gruben und gab sie dann an die beiden Ingberter Bürger Falk und Laur in Erbpacht, sin welcher diese dis zur Besetzung des Landes durch die Franzosen blieben. Während der Herrschaft der Franzosen wurde auch diese Grube gleich den jetzigen preußischen sür Rechnung der französischen Republik weiter betrieben. Bei dem 1815 ersolgenden Uebergang an Banern, welches die überkommene Bergberechtigung aufrecht erhielt, gingen die Gruben in den staatlichen Besitz Baherns über.

<sup>1)</sup> Dr. von Ammon: Erläuterungen zu dem Blatte Zweibrücken der geognostischen Karte des Königreichs Banern E. 55.

<sup>2)</sup> A. Saglader: Ministerialzeitidrift Bo. 32, 3. 410.

<sup>3,</sup> A. Saglader: Ministerialzeitidrift Bo. 32, 3. 498.

Schon im folgenden Jahre ließ die "Landesadministration am linken User des Rheins" zu Spener auch in der Nähe von Berbach Bersuche auf Steinkohlen vornehmen, infolge deren dann die zweite Grube Mittelberbach für Rechnung des banerischen Staates eröffnet wurde. Die Feldesgrenzen dieser beisden Gruben wurden aber erst 1825 festgestellt. In den solsgenden Jahren wurden noch einige weitere kleine Gruben für Staatsrechnung erschlossen, ebenso auch einige Privatwerke ersöffnet.

Die nachstehende Tabelle<sup>4</sup>) zeigt die zahlenmäßige Entwickelung der Staatswerke bis 1840.

| Jahr    | Broduktion<br>3tr. | Ginnahme<br>Gld. kr. | Ausgabe<br>Gld. fr. | Reinertrag<br>Gld. fr. |
|---------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1819/20 | 338 698            | 63 149.53            | 50872.56            | 12276.57               |
| 1820/21 | 451 394            | 70480.33             | 62 979.07           | 7 501.26               |
| 1821/22 | 400536             | 69 926.41            | 57330.27            | 12596.14               |
| 1822/23 | $393\ 450$         | 70536.02             | $58\ 455.22$        | 12 080.41              |
| 1823/24 | 397 506            | 65881.18             | $55\ 666.27$        | 10524.02               |
| 1824/25 | 397 617            | 72 735.52            | 56 798.60           | 15 936.53              |
| 1825/26 | 406515             | 74 043.39            | 59748.54            | 14 294.44              |
| 1826/27 | $446\ 802$         | 76 758.38            | 62 906.06           | 13 852.32              |
| 1827/28 | 445362             | 68 233.39            | 59 918.42           | 8 314.57               |
| 1828/29 | 454752             | 77 014.11            | 63 667.27           | 13 346.44              |
| 1829/30 | $515\ 298$         | $95\ 510.06$         | 73 364.08           | 22 145.58              |
| 1830/31 | $582\ 735$         | 100 839.46           | 88 809.02           | 12 030.43              |
| 1831/32 | $579\ 605$         | 104 386.01           | 92 290.05           | 12 095.56              |
| 1832/33 | $617\ 678$         | 119 199.31           | 96 731.23           | 24 777.41              |
| 1833/34 | $684\ 358$         | $127\ 153.02$        | 94 102.56           | 33 050.06              |
| 1834/35 | 755854             | $133\ 401.49$        | 101 022.09          | 32 379.40              |
| 1835/36 | $686\ 364$         | 136209.14            | 109 138.12          | 27 071.02              |
| 1836/37 | $677\ 058$         | 131 544.23           | 122 792.04          | 10 121.46              |
| 1837/38 | 833 202            | 157 125.31           | 141 709.27          | 15 416.04              |
| 1838/39 | $916\ 523$         | 178 199.08           | 167 247.44          | 11 132.47              |
| 1839/40 | 1 132 767          | 217 240.24           | 198 299.10          | 18 941.14              |

<sup>4)</sup> Die Zahlen dieser Tabelle habe ich den Aften des Königlich baherischen Oberbergamts in München und zwar: Acta der Königl. Resgierung der Kfalz, Kammer der Finanzen 15b und 15c entnommen. Die in den Aften in Judern angegebenen Mengen habe ich des besseren Berständnisses halber in Itr. à 50 Kilogramm umgerechnet. Der Wert ist in Gulden und Kreuzern angegeben. 1 Gld. = 1,7143 Mt. Das Etatsjahr rechnet vom 1. Oktober bis 30. September.

In den zu vorstehender Tabelle angegebenen Atten jand ich auch einige vereinzelte Notizen über die Höhe der Produktion der privaten Gruben in der Pjalz. Es wurden von denselben gefördert:

| 1819 20 | 158 408 | Ctr. | im | 2Berte | pon | (319) | 41  | 713 |
|---------|---------|------|----|--------|-----|-------|-----|-----|
| 1820,21 | 173 842 | ,,   | "  | ,,     | ,,  | "     | 39  | 771 |
| 1822,23 | 179 264 | ,,   | ,, | ,,     | ,,  | .,    | 39. | 310 |

Weitere Angaben über die privaten Werte finden sich erst von 1839 40 ab; die Höhe der Produktion und der Wert derselben für die gesamte Pfalz ist aus der großen Tabelle für das Deutsche Reich ersichtlich. Einen kurzen Ueberblick über die Entwickelung mögen folgende Zahlen 3) geben.

| Jahr    | Produktion in Tonnen | Wert          |
|---------|----------------------|---------------|
|         | à 1000 kg            | in Mark       |
| 1819/20 | 24.855               | 165928        |
| 1839/40 | 73 335               | 490~946       |
| 1849/50 | 86 863               | $722\ 663$    |
| 1860    | 138 060              | 1 331 421     |
| 1870    | 170 699              | $1\ 605\ 790$ |
| 1880    | 183 135              | 1528932       |
| 1888    | 240 641              | $2\ 008\ 543$ |
| 1890    | $255\ 002$           | 3183875       |
| 1900    | 503 813              | 6338530       |
| 1909    | 709 926              | $8\ 955\ 652$ |

#### c) Lothringen.

In weit stärkerem Maße hat sich die Kohlenproduktion in Lothringen entwickelt. Im zweiten Pariser Frieden war Frankreich das ganze damals bekannte Kohlengebiet abgenommen worden. Als sich nun Mitte des 19. Jahrhunderts in den europäischen Staaten der Bedarf an Kohlen in ganz ungeahnter Beise zu vergrößern begann, wurde sich auch Frankreich über die Borteile des Besitzes möglichst vieler eigener Kohlenproduktionsstätten klar, und während die dahin nur vereinzelt und ohne Ersolg in dem dem Saargebiete benachbarten Lothz

<sup>5)</sup> Die Zahlen für 1819'20 und 1839 40 habe ich den unter Ann. 4 genannten Aften entnommen, die übrigen Zahlen den "llebersichten der Produktion des Bergwerks, Hütten und Salinenbetriebes im bayerischen Staate."

ringen nach Kohlen gesucht worden war, begann man diese Arsteiten jetzt planmäßig und daher auch mit Ersolg durchzusühren.

Im Jahre 1858 wurden die ersten Kohlen gefördert, und zwar 26003 To. Schnell stieg die Produktion, und sie betrug

1860 bereits 50.705 To. 1865 151.186 " 1869 244.994 "

Frankreich sollte sich dieses Ersolges aber nicht lange erstreuen können; denn auch dies Gebiet siel nach dem Ariege von 1870/71 an Deutschland. Im ersten Friedensjahre 1872 betrug die Förderung, die in den beiden Ariegsjahren auf unter 200 000 To. gesunken war, schon wieder 290 206 To. und stieg nun rasch und stetig weiter. Sie belief sich

1880 auf 508 086 To. 1890 ,, 774 670 ,, 1900 ,, 1 136 626 ,,

und nahm dann einen noch viel rascheren, vorher nicht gefannten Ausschwung, so daß

1909 die recht beträchtliche Summe von 2467066 To. gefördert werden konnte.

#### 2. Rofsproduttion.

Wie schon weiter oben erwähnt, wurden die ersten Versuche, Koks herzustellen, im Jahre 1765 unternommen, mißsglückten aber. Man wiederholte dieselben jedoch und in den Jahren 1766/67 konnten bereits die Hochöfen in Sulzbach mit Koks betrieben werden. Die erzeugten Quantitäten müssen aber sehr gering gewesen sein; denn 50 Jahre später, also 1816, betrug nach Haßlacher die Produktion nur 300 To.; sie steigerte sich dann bis 1830 auf 4000 To. und 1840 auf 12500 To.

Ueber die weitere Entwickelung gibt die nachstehende Tabelle 6) Aufschluß. Es wurden produziert in Tonnen à 1000 kg.

<sup>6)</sup> Max Röggerath gibt in seinem 1856 in der preußischen Ministerialzeitschrift Bd. 3 erschienenen Aufsag: "Der Steinkohlenbergbau des Staates zu Saarbrücken für die Jahre 1842—1849 die Roksproduktion in Fudern an, die ich in obiger Tabelle in Tonnen à 1000 kg umgerechnet habe. Die weiteren Zahlen sind dis 1883 dem Aufsag von B. Jordan: "Die Absagverhältnisse der Königs. Saarbrücker Steinkohlengruben in den lesten 30 Jahren" entnommen, der ebenfalls in

| Jahr | auf sistalischen | auf privaten | Zumma      |
|------|------------------|--------------|------------|
|      | Unlagen          | Unlagen      |            |
| 1842 | 13 304           |              | 13 304     |
| 1843 | 24 216           |              | 24 216     |
| 1844 | 25 410           |              | 25 410     |
| 1845 | 33 468           |              | 33 468     |
| 1846 | 54678            |              | 54678      |
| 1847 | 62 444           |              | 62 444     |
| 1848 | 26 270           |              | 2627       |
| 1849 | 53 922           |              | 53 922     |
| 1850 | 69 102           |              | 69 102     |
| 1851 | 88 207           |              | 88 207     |
| 1852 | $103\ 485$       |              | 103485     |
| 1853 | 128 624          |              | 128624     |
| 1854 | 121 015          | 82 835       | 203.850    |
| 1855 | 101 967          | $134\ 496$   | 236 463    |
| 1856 | 89 397           | 141845       | 231 242    |
| 1857 | 96 666           | 158520       | 255186     |
| 1858 | 82 712           | 213 723      | 296 435    |
| 1859 | 67 637           | 199 662      | 267 299    |
| 1860 | 86 613           | 226 421      | 313 034    |
| 1861 | 104 037          | $250\ 362$   | 354 399    |
| 1862 | 95 637           | $242\ 855$   | 338 492    |
| 1863 | 108 001          | 251 892      | 359 893    |
| 1864 | 114 182          | 265794       | 379 976    |
| 1865 | $146\ 033$       | 253 747      | 399 780    |
| 1866 | 132 918          | $242\ 582$   | 375 500    |
| 1867 | 115265           | 230 340      | $345\ 605$ |
| 1868 | 86 183           | 261 246      | 347 429    |
| 1869 | 95 315           | 282 127      | 377 442    |
| 1870 | 65377            | 204 281      | 269 658    |
| 1871 | 63 305           | 212 307      | 275 612    |
| 1872 | 86 340           | 323 977      | 410 317    |
| 1873 | 87 412           | 379 737      | 467 149    |
| 1874 | 39 664           | 352 994      | 392 658    |
| 1875 | 32 024           | 420 693      | 452 717    |

der Ministerialzeitschrift veröffentlicht ist. Für die Jahre seit 1884 habe ich die Zahlen teils dem großen Werf: Der Steinkohlenbergbau des preußischen Staates in der Umgebung von Saarbrücken: W. Teil M. Zörner "Die Absahverhältnisse," teils den jährlichen Verichten in der Ministerialzeitschrift entnommen.

| Jahr | auf fiskalischen | auf privaten  | Summa      |
|------|------------------|---------------|------------|
|      | Unlagen          | Anlagen       |            |
| 1876 | 24575            | 364 423       | 388 998    |
| 1877 | 19278            | 387 698       | 406 976    |
| 1878 | 27 007           | 376 916       | 403 923    |
| 1879 | 25 335           | 393 450       | 418 785    |
| 1880 | 41 088           | 469015        | 510 103    |
| 1881 | 48 707           | 494 333       | 543 040    |
| 1882 | 63 995           | 519 309       | 583 304    |
| 1883 | 64 660           | 533 819       | 598 479    |
| 1884 | $55\ 293$        | 538 837       | 594 130    |
| 1885 | 62748            | $518\ 019$    | 580 767    |
| 1886 | 55 810           | 515879        | 571 689    |
| 1887 | 55 788           | 535 680       | 591 468    |
| 1888 | 57226            | 556472        | 613 698    |
| 1889 | 49087            | 513582        | 562 669    |
| 1890 | $55\ 142$        | 511 821       | 566 963    |
| 1891 | 55208            | 520776        | 575 984    |
| 1892 | 48279            | 559 759       | 608 038    |
| 1893 | $34\ 357$        | 539224        | 573580     |
| 1894 | $53\ 204$        | $627\ 832$    | 681 036    |
| 1895 | 57 848           | $655\ 198$    | $713\ 047$ |
| 1896 | 63602            | 680 038       | 743 640    |
| 1897 | 70 171           | 750 565       | 820 736    |
| 1898 | 61 124           | 825 803       | 886 927    |
| 1899 | $54\ 394$        | 822 972       | 877 366    |
| 1900 | $55\ 086$        | 839 193       | 894 279    |
| 1901 | 36 529           | 801 277       | 837 806    |
| 1902 | 47 226           | 881 259       | 928 485    |
| 1903 | 100 843          | 941 706       | 1 042 549  |
| 1904 | 116 737          | 987 405       | 1 104 142  |
| 1905 | $124\ 819$       | 1032012       | 1 156 831  |
| 1906 | 170 115          | 994 424       | 1 164 539  |
| 1907 | 176 884          | 952 398       | 1 129 282  |
| 1908 | 188 910          | $1\ 086\ 505$ | 1 275 415  |
| 1909 | 212 714          | 1175630       | 1388344    |
| 1910 | 230 043          | 1227424       | 1 457 467  |
|      |                  |               |            |

Bir haben also hier die Tatsache, daß die staatlichen Gruben nur wenig Kots herstellen, daß vielmehr in der Hauptssache Privatkokereien den benötigten Kots selbst produzieren. Insolge des tatsächlichen Monopols des Staates hinsichtlich

des Felderbesitzes sind diese privaten Kotereien aber nicht in der Lage, wie dies z. B. im Ruhrgebiet der Fall ist, die be nötigten Kohlen aus eigenen Werken zu beziehen, sondern sie sind gezwungen, dieselben dem Fiskus abzukausen.

Wenn nun auch, den absoluten Zahlen nach zu urteilen, die Kotsproduktion sich außerordentlich entwickelt zu haben scheint, so bleibt doch anderseits die Tatsache bestehen, daß relativ die Erhöhung der Produktion viel zu gering war und daß, was wiederum auf die oben dargelegte Förderpolitik des Fiskus zurückzusühren ist, die privaten Kotsanlagen schon seit langer Zeit nicht die notwendigen, ja in Hochkonjunkturen nicht einmal die vertraglich abgeschlossenen Mengen Kohlen erhalten. Es heißt hierüber in dem Jahresbericht der Handelstammer Saarbrücken pro 1909 in dem Aussachen die Förders und Preispolitik des staatlichen Saarbergbaus:

"Die schädlichen Birfungen des Buructbleibens des ftaatlichen Saarfohlenbergbaus hinter bem Rohlenbedurfnisse bes beutschen Gubmestens reichen bereits zwei Jahr-Behnte gurud. Geit bem lebergang ber Gaareiseninduftrie jum Steinfohlenfofs hatte ber staatliche Saartohlenbergbau die Grundlage für die Robeisenerzeugung und Robeisenverarbeitung an der Saar gebildet. Rach 1890 begann er bas erftemal zu verjagen. - In ihrem Etreben nach Bergrößerung ihrer Werfe, auf bas fie bie bringenbite Notwendigfeit hintrieb, wurde bie Caareisenindustrie bereits seit 1880 gehindert durch das Unvermögen ber staatlichen Saarfohlengruben, ihr ben notigen Rofs zu liefern. - - Die bisherige Entwickelung ber Robeisenerzeugung an der Caar ift infolge bes beharrlichen Rohlenmangels, unter dem fie der Staat leiden ließ, feit 1892 eine langsamere gewesen, als bie ber gesamten Robeisenerzeugung bes beutschen Bollgebietes. Aber jelbst bieje langjame Entwickelung ift nur badurch möglich gewesen, baß fie jum großen Teil mit frembem - westfälischem, aachener und belgischem - Rots erfolgt ist."

Ich komme hierauf bei meinen Ausführungen über die Entwickelung des Absatzes noch näher zurück. Nur sei hier schon kurz erwähnt, daß allein die Eisenhüttenwerke an der Zaar ohne Berücksichtigung der Tochterwerke an der Mosel

im Jahre 1898 nur zirfa 37000 To., im Jahre 1907 basgegen zirfa 301000 To. fremben Koks verwendet haben und baß insgesamt im Jahre 1907 für die von den Saarhütten benötigten Roheisenmengen (unter Einschließung der Moselswerke) zirka 1057000 To. fremder Koks verwandt werden mußten, wodurch Mehrkosten von über 5000000 Mk. entstanden.

Es heißt in bem vorher erwähnten Auffatz der Handels= fammer Saarbruden weiter:

"Im Jahre 1907 schädigte das Zurückleiben der Kotstohlenlieserungen des staatlichen Saarkohlenbergbaus hinter den vertraglich vereinbarten Mengen die Saarhütten um Millionen. Es entstand ein derartiger Kohlenmangel, daß große Mengen englische Kesselselstohlen verheizt werden mußten. Als die Konjunktur auf der Höhe stand, sant die Förderung von Fettkohlen ersheblich. Sämtlichen Saarhütten wurde die Zuteilung an Kotskohlen in einzelnen Monaten um über 30 Prozent beschnitten, und im Jahresdurchschnitt erhielten die Hütsten nur 83 Prozent der ihnen vertraglich zugesagten Mensgen. ——

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der staatliche Kohlenbergbau nicht mehr in der Lage gewesen, der Eisenindustrie an der Saar diesenigen Mengen Kotskohlen und Kots zu liesern, welche diese brauchte, um ihre Stellung in der deutschen Robeisenerzeugung und in der deutschen Eisenindustrie überhaupt zu behaupten und dies zwar, o b wohl die staatliche Bergverwaltung wußte, daß sämtliche vorhandenen Eisenhüttenwerte beharrlich nach größeren Zuteilungen drängten. Wenn die heute bestehende Behandlung der Saarhütten durch den staatlichen Saarkohlenbergbau nicht aufgegeben wird und die Frundsätze nicht abgeändert werden, nach welchen die Förderung geregelt wird, so steht zu besürchten, daß diese Verhältnisse in der nächsten Zeit eher nuch schlechter werden statt besser.

Es ist unbedingt ersorderlich, daß diesen Verhältnissen ein Ende gemacht wird und durch Beschleunigung neuer Aufschlüsse und durch Vermehrung der Belegschaft dies jenige Fettsohlenförderung gewonnen wird, welche zur Deckung des Kotskohlenbedarss der Saarhütten ersorberlich ist."

Es ergibt sich also als Resultat für die disherige Ent wickelung der Produktion des preußischen Saarreviers ein wenig erfreukiches Bild: Eine gänzlich unzureichende Koksproduktion infolge der in dem jetzigen System begründeten Unfähigkeit der staatlichen Bergwerksverwaltung, die Rohlenproduktion trot ihres Monopols hinsichtlich des Felderbesites und trot in genügender Menge vorhandener Fettkohlenflöße der allgemeinen wirtschaftlichen Entwickelung auch nur einigermaßen anzupassen und sie entsprechend zu vergrößern, ein Resultat, wie wir es in keinem anderen deutzschen Kohlenbezirke auch nur ähnlich wiederfinden, während das benachbarte Lothringen, wie auch die Rheinpfalz, in ihrer Entwickelung, wenn auch natürlich noch nicht hinsichtlich der absoluten Höhe der Förderung, so doch relativ hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, den preußischen Saarbezirk stark überstüzgelt haben.

## IV. Niederschlesien.

# 1. Steinfohlenproduftion unter öfterreichischer Serrichaft.

#### a) Waldenburger Bezirk.

Wenn die Anfänge des Steinkohlenbergbaus in Niederschlessen auch nicht so weit zurückliegen, wie z. B. im Aachener Revier, so kann er doch im Bergleich zu dem heute so hoch entwickelten oberschlesischen Bergbau als sehr alt bezeichnet werden. Die erste in Betracht kommende Urkunde dürste sols gende sein, die sich in dem ältesten Schweidnitz-Jauerschen Landbuch A fol. 11 unterm 18. Dezember 1366 1) sindet.

Herczog Bolke usw. hat angesehen die dinste Nickels Sachenkirchen Jockel Tilen Hannus Probisthan Bruers Tirmans von Rosintal, die sie uste getan und in kumfetegen ziten tuen sollen und mogen, und in und erin gewerken, die gewerken sin, gelegen gelanget und gereicht zu dem Albin wassir<sup>2</sup> den erbstollen und alle die recht, die ehn erbstolle zu rechte haben sul, und by namen den stollen, der die funtgrube henssit, in und ern erben erbslich und eweclich zu besiezen.

Obwohl in dieser Urkunde nicht ausdrücklich von Steinfohlen die Rede ist, bin ich doch der Ansicht, daß es sich hier wahrscheinlich um Steinkohlen gehandelt hat, weil einmal weder vor noch nach dieser Rachricht Urkunden über einen Erzbergbau bei Altwasser vorliegen und serner aus den nachstehend noch aufgeführten Nachrichten wohl darauf geschlossen werden dars, daß der Steinkohlenbergbau bei Altwasser der älteste im Balsdenburger Bezirk war, weil von diesem Orte aus die Absuhr nach der Ebene, wo die Steinkohlen verwandt wurden, am seichtesten zu bewerkstelligen war.

Auch Historifer, wie z. B. Professor Pflug in Waldenburg, der in einem früheren Aufsatz diese Urkunde noch auf den Erz-

<sup>1)</sup> Konrad Wutfe: Schlesiens Bergbau und Hittenwesen, nach stehend furz Wutfe zitiert, Band I Urfunden 1136 –1528 Seite 54.

<sup>2)</sup> Jett Dorf Altwasser bei Waldenburg i. Schl.

bergban bezog, gibt in seiner Chronif der Stadt Baldenburg (1909) der Bermutung Ausdruck, daß es sich hier wahrscheintich doch um Steinkohlenbergban handte. Es ist natürtich wohl möglich, daß der Stollen bei Altwasser ursprünglich getrieben worden war, um Erze aufzusuchen; man sand aber dann eben teine Erze, sondern die Steinkohlen, die an sehr vielen Stellen des Reviers dis zutage auslausen, so daß noch heute bei Ausschachtungsarbeiten sur Häufer sehr oft Nohlenstöße sreisgelegt werden, wovon ich mich an mehreren Stellen in verschiedenen Ortschaften des Waldenburger Reviers persönlich überzeugen konnte.

Hinzu fommt noch, daß Herrn Prof. Pflug, wie auch allen anderen Berichterstattern über den Waldenburger Bergbau, anscheinend folgende Notiz nicht befannt war, die sich in den schlesischen Provinzialblättern, Jahrgang 1786, 2. Band, Seite 223 findet:

Besonders merkwürdig ist es, daß nach ausgesundenen alten Rachrichten man bereits in den Jahren 1550 sich ben Frendurg der Steinkohlen zum Kalk- und Ziegelsbrennen bedient haben soll, welches aber hernach wieder unterlässen worden. Also schon damals, als noch, wie man vermuten sollte, in diesen Gegenden so ungleich mehr Holz vorhanden senn mußte, bediente man sich der Steinkohlenseuerung. Ober dient diese Entdeckung nicht vielmehr noch zur Bestätigung sener vor einigen Jahren in einer Bensage zum Brestauschen Intelligenzblatt gesäußerten Behauptung: daß nehmlich in den ältesten Zeizten und lange vor dem dreißigjährigen Kriege die Einswohner Schlesiens ungemein viel Steinkohlen verbraucht haben!"

Leiber war es mir nicht möglich, die hier erwähnte Beilage zum Breslauschen Intelligenzblatt zu sinden. Lielleicht ist ein anderer glücklicher als ich und kann daraus weitere Fingerzeige für Nachrichten von dem Kohlenbergbau zwischen 1366 und 1550 entnehmen.

Vielleicht darf man annehmen, daß sich auch nachstehende Urtunde vom 23. November 1536 über ein Bergwerf bei Waldenburg 3) auf den Steinkohlenbergban bezieht.

<sup>3)</sup> Nach Pflug, Chronif der Stadt Waldenburg S. 322 est. Wutte Breslauer Staatsarchiv ein folgenden abgefürzt Br. St. A. Schweidniß Jauersche Landbücher, braunes Register F 176 b.

"Diprand Zeeteriß vom Kinsberge verreicht seinen Bettern Hans, Siegmund und Christoph Gebrüder Zeetsterisse all das Erbteil, so von Ulrich Zeetterissen seig an ihn gekommen ist, nichts denn allein ausgezogen das recht an dem bergwerk zu Waldenburg, sonst alles nach seinem tötlichen Abgange."

Ich lasse nun die weiteren Urkunden bis zur Besitzergreisfung Schlesiens durch Friedrich den Großen der Reihe nach folgen.

1550.4)

"wie nachstehende nutung der landstände güter nach dem hundert eingeschlagen" u. a. "10 Mark vom holze, von Steinbrüchen, von Kalköfen, von Stein= oder holz= kohlen, von Zöllen für 100 ung. fl."

1561.5)

"Konrad von Hochberg überließ dem Georg Rudel in Beißstein eine Kohlengrube daselbst gegen einen gewissen Zink."

23. Oftober 1565. 6)

"Es wird ein alter Weg zu einer Kohlengrube in Nieder-Blasdorf Kr. Landeshut erwähnt.

19. November 1565 (Gebicht von Franciscus Faber. 7) "Hic quoque sulfureis opera ad fabrilia carbo Effoditur scrobibus, dum sese in nocte profunda Prodidit erumpens, trepidis pastoribus ignis etc."

1568.8)

"Schätzungsregister der Fürstentümer Schweidnitz— Jauer u. a. "die Zettrissen aufm gottesberge — — steins kohlen eine tt (thut) 10 fl."

15. August 1570. Grüffau. 9)

Steinkohlenprivileg bei Oppau, Ar. Landeshut.

"Bir Caspar aus göttlicher verschung abt und herr des gestiefsts Grissa und probst zum Warmbrunn thuen fund, daß wir — — Jacob Raben scholzen zu Oppaw

<sup>4)</sup> Wutte Bd. 2 S. 110 Br. St. A. Fürstentum Schweidniß Jauer (abgefürzt F. Schw. J.) I 89 d.

<sup>5)</sup> Wutte S. 127 Rerber, Geschichte von Fürftenftein S. 33.

<sup>1)</sup> Wutte S. 139 Br. St. A. Urfunden Moster Grüssau Nr. 376.

<sup>7)</sup> Wutte S. 139.

<sup>8)</sup> Butfe C. 142.

<sup>9) 28</sup> utfe S. 145.

auf sein undertheniges ersuchen die erste muetung stein tohl umb das zehend auf unserm und unserer undertanen zu Oppaw guetern – bewilliget und zugesaget haben."
1584.19)

Laut den Aften des Oberbergamts Breslau wurde in diesem Zahre auf der späteren Segengottesgrube in Alt wasser bereits Steinkohlenbergbau getrieben.

1584. 11)

Aus dem gleichen Jahre datiert eine weitere Nachricht, die dasselbe Bergwert betrifft. Es wurde am Montag nach Invofavit im Namen Kaiser Rudolphs II. durch das Mannrecht in Schweidnitz dem Baltasar von Kuhl ein Lehnsbrief erteilt, worin er für die "durch drei unterschiedliche fäuse erblich an sich gebrachten sämtslichen anteile des gutes Altwasser" verliehen erhält "die in diesen dreven teilen stehenden und liegenden Steinfohlen, sie gewachsen und ungehindert zu besitzen, zu genießen, zu gebrauchen, zu bearbeiten, und wie er sie am füglichsten zu nußen, auf ewig."

26. November 1594. 12)

Auf eine Unfrage der schlesischen Rammer betreffend Die Kohlengruben im Schweidniger Begirf antwortete ber Rat der Stadt Schweidnit unter obigem Datum "daß auf der Stadt Schweidnig Grund und Boden gar feine Rohlengruben vorhanden seien. Die Steinfohlen, welche man bort verbrauche und verfahre, würden meistenteils au Hermsborf und Weißstein Go des v. Betteriß gu Waldenburg Jurisdiftion unterlegen und zu Altwaffer (dem Balthajar von Ruhl zu Cammeran gehörend gegraben und geholet und wie die Echmiede anzeigen, würde der Grundherrschaft von jedem Gerüfte welches so viel sei, als man mit zwen Berg-rößlein zu führen pflege, jamt Juhrlohn in Schweidnig ohngefähr 22 Weißgroschen (zirka Mt. 1,50) gezahlt. Auch unter den Berrschaften Fürstenstein und Adelsbach follten dergleichen Rohlengruben sein; von diesen werde aber setten etwas nach der Echweidniger Gegend gebracht."

<sup>19)</sup> Archiv des Oberbergamts Breslau (weiterhin abgefürzt C. B. A. Br.) L. 1 Tesign. 1768 Neuregulierung.

<sup>11)</sup> Steinbeck (1857) Geschichte des schlesischen Bergbaus, seiner Berfassung, seines Betriebes. Seite 261.

<sup>12)</sup> Steinbed (wie vor) Seite 257.

#### 7. Januar 1604. 13)

Dipprand von Czettrih stellte 2 Urfunden für die Hermsdorfer und Weißsteiner Bauernschaft aus, worin er ihnen die Bestätigung ihres bisher genossenen Kohl Urbars erteilt, wobei er gleichzeitig den an die Gutsherrschaft zu zahlenden Zins erhöhte.

#### 11. November 1617. Grüffau. 14)

Das Kloster vermietet seine 4 Dörser Königshain, Lampersdorf, Bernsdorf und Potschendorf u. a. "samt allen und ieden nutzungen und einkommen — mühlen, bergwerk, gelb und getreidezinsen."

In einem Schreiben 15) des Abtes Tobias von Grüffau (1611—1616) an die Breslauer Kammer heißt es u. a. "daß Büschel das kohlbergwerk zu Lampersdorf mit wenigern, das eisen aber mit mehrn personen solle sortstreiben und dem Stifte raitung thun. Es hat sich aber gar klar erwiesen, daß dieser Püschel sich — des steinkohlensbergwerks — —, weil es gute ausbeute getragen, statslich angemaßet habe."

Die oben erwähnten Bergwerke sind also sowohl Steinkohlen- wie auch Eisenbergwerke gewesen.

#### 10. April 1619. 16)

Laut Zollrollen von Strehlen geben Steinkohlen vom Roß 6 Heller.

### 8. Dezember 1649.17)

Nach Ausweis des Lehnsbriefs wurde Heinrich von Zettrig mit "Schloß und Haus Neuhaus samt dem Borwerf und zugehörigen Dorfschaften Dietrichsbach (jetzt Dittersbach), Haan (jetzt Alt-Hain) mit dem Anteil Beerengrund mit Berg und Kohl-Gruben- gebrauch und einsschlag" beliehen.

Am gleichen Tage 18) erfolgte die Auflassung über Gut und Dorf Hermsdorf Kr. Waldenburg nebst Gruben.

<sup>13)</sup> Steinbeck (1857) Seite 262.

<sup>14)</sup> Wutte S. 173 Br. St. A. Urfunden von Grüffau 444.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) dito.

<sup>16)</sup> Butfe S. 174 Br. St. A. Fürftent. Brieg III 17 G. 239.

<sup>17)</sup> Steinbeck Seite 261 (cf. auch Pflug S. 322) Br. St. A. F. Schw. Jauer III 19 B 282.

<sup>18)</sup> Steinbeck S. 261 F. Schw. J. III 19 B 283.

#### 12. Oftober 1682. 19)

Heinrich von Zettrit auf Neuhaus und Waldenburg vermacht u. a. Waldenburg und Weißstein mit Kohlen gruben und Einschlag.

1686.20)

In diesem Jahre wird zum ersten Male die tödliche Berunglückung zweier Bergleute in Hermsdorf gemeldet. 1719.21)

Der Walbenburger Bürger Tavid Enderwiß bittet den Reichsgrasen Christoph Friedrich zu Stottberg, der soeben erst die Güter Waldenburg und Weißstein mit allem Zubehör und Kohlengruben von Benjamin, Freiherrn von Bibran gefaust hat, um Schadloshaltung, da ihm bei vorrückendem Kohlwesen bei der Waldenburger städtischen Viehweide wegen Anhäufung des herausgeworfenen Kohls auf seinen Aeckern und wegen erfolgter Einsenkung derselben eine Entschädigung schon von der vorigen Grundherrschaft versprochen worden wäre. Er erssuchte 22) daher um Ausstellung einer Besitzurfunde über das ihm als Aequivalent angewiesene Ackerstück.

#### b) Reuroder Bezirf.

Der Steinkohlenbergbau in diesem Teile des Niedersichlesischen Reviers scheint nicht ganz so alt zu sein, wie dersjenige in der Umgebung von Waldenburg.

Die erste Urtunde über denselben dürste wohl die im ältesten Eckersdorfer Schöppenbuche 1) enthaltene Notiz sein, daß im Jahre 1545 zu Eckersdorf Kr. Neurode in der Grafsschaft Glatz ein Steinkohlenbergwerk im Gange war.

Ferner berichtet?) der Hauptmann Fabian von Reichensbach zu Frankenstein am 3. Oktober 1594 der schlesischen Kamsmer über den Kohlenbergbau bei Neurode, daß ein besonderes Privileg die Kohlengruben betreffend nicht vorhanden sei. Die betriebenen Gruben seien alt. "Die haben von langen Zeiten die Pauerschaften etwan erbauet und mit zulassung der Herre

<sup>19)</sup> Wutte S. 243 Br. St. A. F. Schw. J. W 11 U.

<sup>20)</sup> Bilua Seite 322.

<sup>21)</sup> Pflug Seite 323 Fürstensteiner Familien Archiv. F. Schw. J. III F. F. F. 255.

<sup>22)</sup> Pflug Ceite 323 Fürftenfteiner Familien Archiv BIW 19.

<sup>1)</sup> Wutte Bd. II S. 100.

<sup>2)</sup> Steinbeck S. 257.

schaften berselben gründe um einen jährlichen Zins, achte auch bafür in einem fauf an sich bracht, geben also alle einen ziemlich großen jährlichen Zins von solchen gruben, die weil auch ein großer nuten davon zu nehmen."

Am 14. Juni 16633) verkaufte der Graf Gög das "Gut und Rittersig Edersdorf mit — — fohlengruben" 2c.

Ferner wird in den Edersdorfer Dorfacten 4) 1675 der baselbst betriebene Steinkohlenbergbau erwähnt.

Um 9. August 1681 ) verkauft Joh. Franz Freiherr von Morgante auf Schlegel das väterliche Lehnsgut Schlegel mit allen Herrlichkeiten, Vorwerken, mit Kohlgruben und anderen Ruhungen.

Es liegen also für das niederschlesische Revier, solange es zu Desterreich gehörte, nur sehr wenig Nachrichten über den Steinkohlenbergbau vor. Frgend welche Angaben über die Höhe der Produktion oder des Absahes sehlen ganz.

Dies wird aber anders mit dem Moment, wo Friedrich der Große Schlesien in Besit nahm und sein besonderes Intersesse den in dieser Provinz enthaltenen Bodenschäßen zuwandte. Über diese Zeit bis zum Jahre 1806 existiert bereits ein sehr umfangreiches und eingehendes Wert über das schlesische Bergsund Hütenwesen von dem inzwischen verstorbenen Prosessor Dr. Fechner in Breslau. Soweit meine nachstehenden Ausstührungen für diese Zeit nicht auf Notizen beruhen, die ich direkt den Alten des Breslauer Staatsarchivs und des dortigen Oberbergamts oder anderen Alten und Schristen entnommen habe, für die ich die Quellen in Fußnoten angebe, beschränke ich mich auf mehr oder weniger verfürzte Wiedergabe der Mitteilungen Fechners.

# 2. Steinfohlenproduttion unter preußischer Herrschaft bis 1815.

#### a) Baldenburger Bezirf.

über den Zustand, in dem sich der Niederschlesische Steinstohlenbergbau zu Beginn der preußischen Regierung besand, geben einige Berichte Aufschluß, die ich in den schlesischen MinisterialsAften sand, und von denen ich den einen hier auszugseweise solgen lasse.

<sup>3)</sup> Wutte S. 224 Br. St. A. Grafschaft Glas III 17 F 203 ff.

<sup>4)</sup> Wutte G. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Wutte S. 240 Breslauer Oberbergamtsbibliothef Nr. 746. — S. 30ff. (cf. Steinbeck S. 264.)

Der Steuerrat von Hattorf berichtet am 28. Ettober 1743:1)

"Die Gegend ist zum bergmännischen Bau wegen der zwischen den Bergen besindlichen Thäler, in welchen mit Stotlen gut anzusommen, gar gelegen und es könnte ein Hauptbau vorgerichtet werden, wenn das Wert mit der force angegrissen würde, als es sich gehörte, welches aber nimmer zu hossen, weil das Wert nicht einen und solchen Herren hat, der starten Borschuß daran zu wagen im Stande ist, obwohl solcher sich mit der Zeit reichtlich lohnen würde, wann anderst mehrerer Debit von Steinschlen zu Wege zu bringen, indem es daran gleichsalls sehr sehlt und die Steinschlen zu nichts weiter als der Schmiedearbeit und noch dazu in einem nicht allzugrößen Distrift gebraucht werden. —

Es verstehen die Arbeiter den Bergbau nicht, sondern es sind lauter Bauern, die nichts weiter gesehen haben, als ihre Kohlenschächte. Der einzige Steiger, den der Baron Chamaré zu Altwasser hat, ist noch der beste und einigermaßen zu gebrauchen."

Balb nach der preußischen Besitzergreisung entwickelte sich auch in dem westlichen Teile des Waldenburger Reviers der Kohlenbergdan. So muteten im Jahre 1742 zwei Vottesberger Bürger Christoph Bittner und Hans Heinrich Bittner bei Kohlau eine Grube. Einige Jahre später wird darüber berichtet, daß sie in einer Tagesschicht durchschnittlich ein Juder zieta 30 Zentner) Kohlen sörberten, sich im allgemeinen aber mit der Arbeit nach der Höhe des Absatzes einrichteten.

Aus den Jahren 1745—1747 liegen noch weitere Nachseichten über andere Kohlengruben vor, die teils von Gotteseberger Bürgern, teils von dem Magistrat selbst in der Gegend von Gottesberg und Rothenbach gemutet und abgebaut wurden, aber später alle wieder außer Betrieb famen. (Näheres siehe das große Werf von Fechner.)

Bei allen biesen Gruben handelte es sich natürlich nicht um Steinkohlenbergwerke im heutigen Sinne, sondern um Tagebaue oder kleinere Stollenbetriebe.

Die bebeutenbsten Gruben waren und blieben auch für die Zufunft diejenigen zu Hermsdorf, Altwasser und Weißstein. Die schon 1584 erwähnte Segengottesgrube in Altwasser, auf die sich, wie oben bereits ausgeführt, wahrscheinlich auch die

<sup>1)</sup> Br. St. A. M R IV. Acta von Steinfohlenwerfen vol. I.

Urkunde von 1366 bezog, war zur Zeit der preußischen Besißergreifung wohl die bedeutendste. In einem Kammerbericht von 1742 wird bereits ein oberer und ein unterer Bau unterschieden, und zwar wurden in dem ersteren 406 Juder 14 Tröge (zirka 610 To.) im Werte von 466 Rthlr. 2 gr. und in dem letzteren 616 Fuder (zirka 935 To.) im Werte von 707 Rthlr. 12 gr. gefördert. Un Arbeitssöhnen waren in diesem Jahre gezahlt worden

auf dem oberen Bau . . 288 Athlir. 18 gr. auf dem unteren Bau . . 246 " 9 "

Bis zum Jahre 1746 stieg die Förderung dieser Grube auf 2452 Fuder (3678 To.). Im Jahre 1751 verkaufte sie der Baron Chamaré samt dem Dominium Altwasser an den Justizrat von Mutius, dem die Grube mit 1000 Taler Ertrag bei der Kontribution angerechnet wurde.

Wohl infolge der dauernden Kriegszeiten sank die Försberung dieser Grube ganz bedeutend und betrug 1767 8 nur noch 630 Fuder 7 Tröge (zirka 945 To.). Bon da ab stieg sie aber wieder verhältnismäßig schnell und betrug

Entsprechend stieg natürlich auch die Belegschaft, die 1780 noch 36 Mann betrug, auf 84 Mann im Jahre 1801.

Nächst der Segengottesgrube in Altwasser waren das mals die beiden bedeutendsten die Glückhilfgrube in Hermsdorf und die Fuchsgrube in Neu-Weißstein. Die erstere, früher schlechthin "Gemeindegrube" genannt, erhielt ihren jezigen Namen erst 1769. Sie wurde von dem Baron von Czettriß-Neu-haus und der Gemeinde Hermsdorf gemeinsam abgebaut. 1742 arbeiteten auf 2 Schächten 2 Meister, die einen Wochenlohn von 21 gr. 4 Pfg. erhielten. Der Absah erstreckte sich teilweise nach dem Schweidnitsschen, teils nach Böhmen ins Braunausche. Gefördert wurden:

In ben nächsten Jahren ging die Förderung wieder wesentlich zurück und betrug 1776 nur noch 16 069 Scheffel (zirka 1070 To.). Die dis dahin bekannten Flötze waren fast völlig absebaut, und man glaubte die Erschöpfung der Grube nahe

bevorstehend. Man trieb aber doch neue Schächte und jand babei vier weitere Flöße, die den Fortbetrieb der Grube ermög lichten, so daß die Förderung nun stetig stieg. Sie betrug 1782

10 860 Scheffel Stücktohlen und 19 441 " Aleine Kohlen

Summa 30 301 Scheffel (ca. 2020 To.)

3m Jahre 1790 entbeckte man nach dem Dorfe zu ein jünftes Stöt, dessen Kohlen als sehr vorzüglich bezeichnet werden und 2.3 Stückfohlen ausgaben. Bor allem eigneten sie sich besonders gut zur Berkokung.

Ju welch ungeahnter Weise sich die Ernbe von da ab entwickelte, zeigen die Zahlen für das Jahr 1806, in dem 136 560 Scheffel (zirka 9 100 To.) Rohlen gefördert wurden, von denen 30 669 Scheffel zur Verkolung kamen, die 36 803 Scheffel Kols ergaben.

Die Fuchsgrube wurde schon seit Beginn des 17. Jahr hunderts von der Gemeinde Weißstein zusammen mit dem Grafen von Hochberg gebaut, und zwar hatte die Gemeinde 30, der Graf Hochberg 4 Anteile. 1742 wurde auf drei Schächten von je einem Meister mit einem Schlepper und Zieher gearsteitet. Die Förderung betrug

1747 16 590 Scheffel (ca. 1100 To.) 1758 49 896 " (" 3 330 ")

fiel dann bis

1767 auf 25 088 " (" 1 670 ")

und stieg nun wieder infolge der Lieserungen nach Maltich für furze Zeit, sank hierauf aber ebenso wie auf der Glückilfsgrube weiter, so daß sie sich

1776 nur noch auf 18 060 Scheffel (ca. 1200 To.) und 1778 " 14 860 " (" 990 ")

belief. Bon da ab stieg sie aber sehr rasch infolge des weisteren Ausbaus der Grube und erreichte im Jahre

1806 die bedeutende Summe von 219039 Scheffel (zirka 19600 To.)

Graf Reben, der 1780 zum Chef des Bergwesens ernannt worden war und sich um die Entwickelung des schlesischen Bergwesens die größten Berdienste erworben hat, nannte 1781 die Fuchsgrube einen Musterbetrieb und drang gleichzeitig auf Ausehung eines tieseren Stollens, worauf die Gewertschaft auch einging.

1791 wurde auf seinen Vorschlag ein schiffbarer Stollen angeset, der 1799 vollendet wurde. Nach Fertigstellung desselben wurde am Mundloch des Stollens ein Doppelfran erstichtet, ein großes Wasserbassin angelegt und der Halbenplat bedeutend erweitert. Die Kohlen wurden innerhalb der Grube in Wagen, die fünf Schessel faßten, mit Pferden dis zum Stollen und dann durch denselben per Kahn nach außen befördert.

Im Jahre 1801 statteten Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise diesem schiffbaren Stollen einen Besuch ab, der sehr dazu beitrug, daß der Stollen von da ab oft von Kursgäften aus Altwasser und Salzbrunn besahren wurde. Unter biesen Gästen war auch der spätere General-Feldmarschall Moltse, der über diesen Besuch am 25. August 1825 an seine Mutter solgenden Brief schrieb:

"Kürzlich haben wir eine unterirdische Wasserfahrt gemacht, welche vielleicht in der Welt einzig ift. Denke Dir ein mehr als 1000 Klafter langes Bewölbe, jum Teil in Telfen gesprengt, aber nur 4 Jug breit und wenig höher, welches hunderte von Juk tief unter Bergen, Dorfern und Bächen wegzieht. Der Boden ist etwa 3 Juß tief mit Baffer bedeckt, welches, aus unterirdischen Quellen entsprungen, durch eine Schleuse dort gehalten wird. Der Rahn, auf welchem man auf diesen Styr einfährt, ist fast so breit wie der Stollen. Bald verschwindet das Licht des Tages und trot der vielen Lampen, die man mitnimmt, tritt eine völlige Finsternis ein, an die sich bas Auge erst gewöhnen muß. Erft bann erkennt man bie schwarzen Steinfohlen, die Granitblöcke, riefelnden Quellen und von Zeit zu Zeit Baffins oder Felsenhallen gum Ausweichen der Rähne. Die Luft ist falt aber rein. Sier ist fein Sommer, fein Winter, man hört selbst ben Donner nicht. Besonders schön ist beim Zurückfahren der Unblick ber Öffnung in weiter Ferne. Die halbrunde Ginfahrt fieht genau aus, wie die aufgehende Sonne und spiegelt sich über die lange Wassersläche hinüber."

Es mag noch ein zweiter in den Schlesischen Provinzials blättern Jahrgang 1794 abgedruckter Brief folgen, der besons ders wegen seiner Schilderung der Bergleute und ihres Charafsters von Interesse sein dürfte.

"Ich glitt im leichten Kahn in einen lang gedehnten Felsengang, jest sah ich noch den Berg vor mir, dessen

Mücken bald über meinem Haupte schweben sollte; jeht eilte der Nahn feierlich still in den Eingang, wenige Berglampen erleuchteten den engen, langen Psad, eine schauer liche Nühlung verdrängte die schwüle Lust des Tages, und das Plätschern des sortrückenden Nahnes tlang mir, wie dem Dichter die Fluten des Styr.

In romantische Betrachtungen vertieft, fam ich weiter und vernahm von fern ber dumpfe Tone; sie glichen dem Rauschen des Windes im fernen Balde, dem der Wanderer des Nachts fich unversehens naht. So wie ich mich nahte, wurden diese Tone vernehmlicher, und ich erfannte fie für das Plätschern eines entgegenkommenden Rahnes, und ein einsames Grubenlicht gitterte auf dem Wasser mir entgegen und spiegelte sich wunderschön an ber Telfenwand. Mein Führer rief dem entgegenkommenden Kahn zu, und er machte Salt in einer weitgehauenen Sohle, die zum Ausweichen der fich begegnenden Rähne bestimmt ift. Der entgegenkommende Rahn rauschte an mir porüber, er war mit Steinfohlen beladen, und ein einziger Bergmann führte ihn. 3ch fühlte in diesem unterirdischen Heiligtum der Natur etwas eigenes, als dieser Mann mir ein freundliches Blückauf gurief, und ich begriff leicht, warum dieser Gruß bei den Bergleuten auf alle ihre Berhältniffe paßt, indem ich überlegte, welche Runft und Borficht bei fo mancherlei Befahren für Leben und Gesundheit in Ausübung gebracht werden mußte, ehe dieser Relsenweg bis zu jenen unterirdischen Reichtumern ber hiefigen Begend, die für Schlesien so wichtig geworden sind, gebahnt werden konnte. Wahrlich, es ist ein großer Gedanke, sich dem Tode in taujendfacher Gestalt unerschrocken entgegen zu stellen, um den Abgründen der Erde ihre Schäße mühsam zu entreißen; und ich gestehe, es fiel mir auf, als ich erfuhr, daß alle Bergleute sich aus eigener Wahl zu diesem Berufe bestimmen und ihn mit einem anderen fast niemals vertauschen, auch daß geborene Schlesier jett ebensoschr an dieser Beschäftigung Geschmack finden, als sie solche sonst verabscheuten, seit= bem die Erfahrung ihnen auch die guten Seiten Diejes Standes befannt gemacht hat. Der Menschenfreund emp= findet das reinste Bergnugen, wenn er irgendwo Gefühl für moralische Größe und Bolltommenheit antrifft; mir

war es ein fehr erfreuender Gebanke, daß ich hier im Gebirge überhaupt ben gemeinen Mann fultivierter, offener und dienstfertiger, biegfamer und fonsequenter fand, als seines gleichen im flachen Lande zu sein vilegt. In den meisten dieser Eigenschaften zeichnet sich nun der Bergmann vorteilhaft aus, wie mir glaubwürdig versichert wurde. In einer Gebirgsfläche von vier Meilen wohnen 6-700 Bergleute; sie sind wenigstens über die Sälfte unverheiratet und junge, ruftige Kerls; bemohngeachtet hört man nur sehr selten von Ausschweifungen und Erzeffen, und fast niemals feit Jahresfrift waren in ben Wirtshäufern Sändel zu schlichten, an benen Bergleute Unteil genommen hätten. Diese empfehlenden Gigenschaften liegen, wie mir ein hinlänglich unterrichteter Mann versicherte, in einem gewissen rühmlichen Etols und im Ernft des Charafters, den man bei einer Beschäftigung, wie diese, wohl annehmen kann. -

Balb nachdem wir bei dem Steinfohlenkahn vorüberwaren, sah ich zu meinen beiden Seiten weite schwarze Tssungen in das Gebirge hinein; die Kohsenlage, welche diesen Raum einst ausgefüllt hatte, war bereits gewölbeartig ausgehauen, aber das Flöß erstreckte sich zu beiden Seiten noch in einer beträchtlichen Länge sort. Un den beiden entserntesten Punkten wird gearbeitet und die Kohsen in viereckigen Kasten, einer Art von Schlitten, hervorgeschafft, dis sie endlich in den Kahn gestürzt und ans Tageslicht gebracht werden.

Balb darauf sahe ich noch mehrere Flöze, die wie mein Führer sagte, mit dem Stollen übersahren, das heißt, unter zwei schiesen Winkeln durchschnitten sind. Die Steinkohlensagen wurden immer mächtiger, und ich konnte mit Bewunderung bemerken, welch ein ungeheuerer Reichtum an diesem nütlichen Mineral hier noch verborgen liegt, ohngeachtet man schon länger als ein Jahrhundert die Erde durchwühlt hat.

Chemals und noch in den ersten Jahren der preußisischen Regierung wurde der Steinkohlenbergbau in diesem kleinen Bezirk von der Gemeinde des Dorses Beißstein, auf dessen Jiedern die Grube liegt, betrieben. Die Arsbeiter waren die Bauern selbst oder herrschaftliche Frohnstechte. Sie arbeiteten entweder aus Zwang oder für

ihr augenblickliches Bedürfnis; ihre sonstigen Abnehmer waren die benachbarten Schmiede, denn in den höheren holzreichen Gegenden des Gebirges fand man den Gesbrauch der Steinkohlen noch überstüjfig.

Natürlich war es, daß der Bergbau babei nicht sonberlich gedeihen konnte, denn es sehlte an Ausmunterung und Aunstsleiß, mehr aber noch an Sachkenntnis.
Die neueren Zeiten haben dem Bergbau eine eigene
königliche Abministration gegeben, ohne das veraltete Gigentumsrecht der bisherigen Besitzer zu schmälern. Seit dieser Zeit haben sich die Umstände merklich geändert; es ist ein regelmäßiger Betrieb und Haushalt an die Stelle ehemaliger Unordnung getreten, und im Jahre 1792, wo der Steinkohlenabsat nach den märkischen Provinzen beträchtlich war, hat diese Grube 16896 Reichsthaler Ausbeute gegeben, eine Summe, für die man ehemals sämtliche Gruben des hiesigen Reviers hätte kaufen können.

Sowie ich weiter fam, wuchs mein Erstaunen mit jedem Augenblicke. Denken Sie sich ein Felsgewölbe, das einen nicht unbeträchtlichen Berg trägt. Dies alles von Menschenhänden ausgehauen, durch Fleiß und Kunst hinlänglich angefüllt mit Wasser von schiffbarer Hohe! Und nun der Zweck des Ganzen; die Abführung der unterirdischen Gewässer und die seichtere Förderung der Steinkohlen — denken Sie sich dies alles und es wird Sie gesüsten, das selbst zu sehen, was ich Ihnen nur mangelhaft und flüchtig beschrieb."

Soweit der Bericht jenes Zeitgenoffen über den damaligen Zustand des Waldenburger Bergbaus. —

Auch im Often von Waldenburg wurde damals schon mehrsach Kohlenbergbau betrieben. 1773 mutete Herr von Mutius an der Oftseite des Butterberges die Theresiengrube, welche er 1795 mit der Grube Caspar im Bärengrunde fonsolidierte, die 1772 von dem Kausmann Fäustel in Brestau gemutet worden war, aber schon bedeutend länger betrieben wurde und 1781 in seinen Besit übergegangen war.

1772 mutete Herr von Crauß auf Dominium Reußendorf auf der Rothen Höhe die Grube Bergrecht und 1773 daneben die Cäsargrube, die er 1779 beide an Herrn von Mutius verkaufte. Auch ber Bergbau bei Tannhausen und Sophienau besann balb nach ber preußischen Besitzergreifung. 1747 segte ber General-Feldmarschall von Seherr-Thoß die Grube Joseph und 1763 die Grube Sophie an. Obwohl die Kohlen dieser Gruben als sehr gut bezeichnet wurden, mußten sie 1781 wegen Mangel an Absat wieder in Fristen gelegt werden, nachdem sie es 1775 schon auf eine Förderung von zirka 15000 Scheffel (zirka 1000 To.) gebracht hatten.

Nachdem ich nun die Entwickelung der bedeutendsten Grusben näher beleuchtet habe, will ich noch auf die Entwickelung der Produktionsmengen im ganzen Waldenburger Bezirk eingehen.

Nach Fechner waren bei der preußischen Besitzergreifung im Waldenburger Bezirk (exkl. Neurode) 6 Gruben vorhanden. Die wenigen existierenden nachstehend aufgeführten Zahlen geben einen ungefähren Überblick über die Entwickelung während der folgenden 30 Jahre.

| Jahr | Zahl der | Produkt    | Produktionsmengen |          |  |
|------|----------|------------|-------------------|----------|--|
|      | Gruben   | Scheffel   | Tonnen à 1000 kg  | Mark     |  |
| 1746 | 7        | 82 823     | ca. 5500          | ?        |  |
| 1758 | 12       | 125034     | ,, 8300           | ?        |  |
| 1767 | 15       | $100\ 253$ | ,, 6 700          | 19 000,— |  |
| 1768 | 15       | $162\ 621$ | ,, 10 800         | 22 000,— |  |
| 1774 | 14       | $155\ 686$ | ,, 10 300         | ?        |  |

Erst seit 1776 sind genauere, fortlaufende Angaben vorhanden, die ich aus den Aften des Oberbergamts Brestau in Tabelle V zusammengestellt habe.

Die außerorbentliche Entwickelung besonders während der letzten 25 Jahre des 18. Jahrhunderts mögen folgende wenige Zahlen zeigen.

| Jahr   | Produttion in |                  |  |
|--------|---------------|------------------|--|
|        | Scheffeln     | Tonnen à 1000 kg |  |
| 1746/7 | 82 823        | 5 500            |  |
| 1774/5 | $155\ 686$    | 10 380           |  |
| 1776/7 | 216488        | 14 432           |  |
| 1800   | 1597992       | 106533           |  |
| 1805   | 1872363       | 124 824          |  |
| 1815   | 1587993       | 105866           |  |

Wenn auch Friedrich der Große nach der Besitzergreifung Schlesiens durch Eröffnung neuer Absatzeuellen bestrebt war, den niederschlesischen Bergbau zu heben, so blieb doch der Erfolg

bis Ende der 70er Jahre verhältnismäßig gering, und erft ben großen Berdienften von Reden und Beinig ift ber eigentliche Aufschwung zu verdanken. Dieje beiden Manner waren es, die mit allen ihnen gur Berfügung ftehenden Mitteln den Steinfohlenbergbau zu heben suchten, nachbem fie fich von beijen Entwickelungefähigfeit überzeugt hatten. Co galt vor allem, neue Absahmöglichteiten zu finden, ber Steintohlenfeuerung burch Belehrung, Direftes eigenes Borbild und burch Bahlung von Prämien eine immer weitere Berbreitung gu verichaffen, die Konfurreng ausländischer Produtte möglichft aus zuschalten, die Abfuhrwege zu verbeffern usw., worauf im dritten Abschnitt noch näher einzugehen sein wird. Und ber Erfolg blieb, wie obige Bahlen zeigen, nicht aus; ber schlesische Bergbau nahm einen gang ungeahnten Aufschwung, bis die Ariege von 1806 7 und 1812 13 ihn, wenn auch nur vorübergehend, wieder zurückbrachten.

Bon welch großer Bedeutung biefer Aufschwung für das ganze niederschlesische Steinkohlenrevier, wie auch für den Staatssäckel war, zeigen die Svalten 7-11 der Tabelle V.

Die Kohlengewinnungsfosten, die sich damals noch zum größten Teil aus Arbeitslöhnen zusammensetzten, also der Arbeiterbevölferung zugute famen, stiegen von

17 443 Thaler im Jahre 1776/7 auf 152 329 " " 1800 und " 193 701 " " 1805

Die Beiträge zur Anappschaftskasse, aus welcher die Arbeiter in Zeiten ber Krankheit ober Invalidität unterstüßt werden, stiegen in den gleichen Jahren von

171 Thaler auf 5 185 resp. 5 720 Thaler.

Die Grubenbesitzer, d. h. also in der Hauptsache die Bauern in den Dörfern des Waldenburger Kreises, die 1776 7 nur einen Gewinn von 1778 Thalern hatten, erhielten an Aussbeute im Jahre

1800 38 552 Thaler 1805 32 574 " 1811 47 092 "

Zur Steinfohlenbergbanhilfskaffe, aus der u. a. auch beträchtliche Zuschüffe zum Bau und zur Unterhaltung von Straßen und Verfehrswegen aller Art gezahlt wurden, die alfo

nicht nur dem Bergbau, sondern dem Handel und Vertehr überhaupt zugute kamen, wurden

1789 90 502 Thaler 1800 5 652 ,, 1805 5 824 ,,

gezahlt.

Und, was für den gesamten Staat sicher nicht zu untersichätzen war, er erhielt an Steuern zur Zehendkasse

1776,7 nur 2312 Thaler 1800 aber schon 16659 ,, und 1805 22123 ,,

#### b) Reuroder Begirf.

Ahnlich, wenn auch natürlich in bedeutend kleinerem Maßstabe, war die Entwickelung des benachbarten Neuroder Bezirks.

Bei Beginn der preußischen Regierung waren (aut Bericht) des Glazischen Landrates von Pannewiß vom 24. Mai 1742 an die Schlesische Kriegs- und Domänenkammer zu Breslau 3 Steinstohlenbergwerke in der Grafschaft Glaz vorhanden, nämlich in

- 1. Eckersdorf, durchschnittlicher Ertrag pro Jahr 104 Gld. 5 fr.
- 2. Neurode, durchschnittlicher Ertrag pro Jahr 146 Gld. 7 kr.
- 3. Schlegel, durchschnittlicher Ertrag pro Jahr 224 Gld. 12 kr.

Geförbert wurde nach den Angaben von Fechner im Jahre 1747 ein Quantum von 11860 Trögen und 30128 Tonnen, was, da eine glatische Tonne zirka vier Brestauische Scheffel war, zirka 130000 Scheffel ausmachen würde. Diese Summe erscheint mir aber unwahrscheinlich hoch, zumal Fechner selbst für 1767/8 nur eine Förderung von 1187 Fudern und 25 Trögen (zirka 26750 Scheffel und für 1768 9 1688 Fuder 18 Tröge (zirka 38000 Scheffel) angibt. Aber auch diese Summen sind immer noch hoch genug, da saut der mit 1776 7 beginnenden jährlichen Statistif in dem eben genannten Jahre nur 17389 Scheffel gefördert wurden. Ich glande nicht, daß die von Fechner sür 1747 angegebene Zahl auch nur einigermaßen zutressen kros. Fechner unzutressende

<sup>1)</sup> Steinbed &. 279 80.

Angaben enthalten waren, beren Richtigfeit nachzuprüsen auch ihm nicht möglich war.

Die weitere Entwickelung zeigt die Tabelle VI, deren Zahlen denselben Aften entnommen sind, wie diesenigen der Tabelle V für den Waldenburger Bezirk.

## 3. Steinkohlenproduktion des gesamten niederschlesischen Reviers seit 1815.

Daß der unglückliche Krieg von 1806 7 und ebenso die Befreiungskriege ein wesentliches Herabgehen der Rohlensproduktion verursachten, ist nur zu verständlich. Handel und Berkehr stockten; es wurden weniger Rohlen gebraucht, und es sehlte vor allem auch an Arbeitern, von denen eine bedeustende Anzahl freiwillig mit in den Krieg gezogen war.

Nach dem Kriege erholte sich der Kohlenbergban bald wieder: im Jahre 1818 wurde die bisherige Höchstförderung von 1805 sogar ganz wesentlich überschritten. Sie konnte sich aber auf dieser Höhe nicht halten, sondern ging in den solgenden Jahren sast wieder auf den Stand von 1805 zurück, auf dem sie sich mit geringen Abweichungen dis gegen Ende der dreißiger Jahre hielt, während der Wert allerdings allmählich etwas stieg. Es sehlte eben an Momenten, die den Konsum in dem disherigen Absahzebiet vermehren konnten. Und neue Absahzebiete zu erringen, war, wie dei der Behandlung des Absahzes noch zu zeigen sein wird, aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Erst mit Beginn der 40 er Jahre änderte sich das Bild. Die ersten Eisenbahnen wurden gebaut und brauchten zu ihrem Betriebe Kohlen resp. Kots. Das industrielle Leben nahm einen Ausschwung; es wurden neue Fabriken gebaut, Ziegelund Kalkbrennereien bekamen mehr zu tun, und so konnte die Produktion allmählich steigen. Besonders wichtig für den Baldenburger Bezirk war die Erössnung der Brestau-Freiburger Eisenbahn im Jahre 1844, die nicht nur ihrerseits Kohlen resp. Kots brauchte, sondern auch den Bersand erleichterte. Es heißt darüber in dem Berichte des Baldenburger Bergamtes sür 1844:

"Auch ist nicht zu verkennen, daß der Rohlenbedarf für die Brestau Freiburger Eisenbahn und

<sup>1)</sup> C. B. A. Br. Ans 1143 S. 30 betr. Materialien sum Haupt verwaltungsbericht vol. XVI.

bie Etablierung einer Steinkohlenniederlage in Breslau sehr günstig eingewirkt hat."

Immerhin mußte aber die Kohle bis Freiburg noch per Achse geschafft werden, was die Ausdehnung der Kohlenprosuttion, die sonst wohl möglich gewesen wäre, wesentlich hemmte. Es sindet sich hierüber in dem Bericht des Waldenburger Bergsamtes pro 1847 folgende Kotiz:2)

"Als hemmnis ist auch die Tatsache zu betrachten, daß die Bahn nicht, dem ursprünglichen Plane gemäß, von Freiburg dis Baldenburg resp. Hermsdorf fortsgeführt worden ist, indem die Becturanz nicht im Stande ist, größere Mengen von Kohlen schnell und zur rechten Zeit, wenn der Bedarf und die augenblicksliche Nachstrage es ersordert, aus den hiesigen Revieren nach Freiburg auf den Bahnhof zu schaffen."

Dies änderte sich erst, als die Breslau—Freiburger Bahn im Jahre 1854 nach Walbenburg weiter gebaut und so den Gruben ein direkter Anschluß an die Eisenbahn ermöglicht wurde. Als weiteres belebendes Moment für den Steinkohlensbergbau kam das sich seit Ende der 40er Jahre entwickelnde rege industrielle Leben hinzu, was namentlich auf die in Walsdenburg und Altwasser erbauten Porzellanfabriken zurückzusführen war.

So stieg die Förderung, die

1850

1835 187 895 To.

1840 260 218 "

378 429

betragen hatte,

1855 auf 574 427 To. und erreichte

1858 mit 818 477 "

ihren damaligen höchsten Stand.

Ju den folgenden Jahren trat dann ein Stillstand, ja sogar ein Rückgang ein, der nicht nur in der allgemeinen Verschlichterung der Geschäftslage seinen Grund hatte, sondern auch in der damals durchgeführten Erhöhung der Eisenbahnstrachten, die es der schlessischen Kohle unmöglich machten, in entsernteren Gegenden gegen die zu Wasser billig hereintommende englische Kohle zu konkurrieren. Erst mit dem Jahre 1862 trat ein Ausschwung ein, der durch den Krieg von 1866

²) D. B. A. Br. Aus 1143 S. 30 betr. Materialien zum Haupt= verwaltungsbericht vol. XIX.

nur vorübergebend aufgehalten wurde. Befordert wurde er noch burch ben 1866 7 erfolgten Bau der Gebirgsbahn von Görliß über hirschberg, Dittersbach nach Altwaffer, ber auch für die westlichen Gruben des Begirts endlich den diretten Un ichluß an die Eisenbahn brachte. Go hob fich die Forderung, die

1861 bis auf 777 464 To. zurückgegangen war, ,, 1 208 090 ,, und

,, 1570 228 ,, 1870

ein Erfolg, der aber von der Steigerung mahrend der industrieellen Glanzperiode nach dem Ariege von 1870 1 völlig in ben Schatten geftellt wurde. Denn innerhalb der folgenden vier Jahre erfuhr bie Produttionsmenge eine Erhöhung um girta 50 Prozent auf 2350994 To. Roch viel bedeutender war die Steigerung im Wert der Produftion, ber

Mf. 10 077 888,-1870 ,, 23 994 564,-1874

betrug.

Der allbetannte Rückschlag brachte auch für ben nieberschlesischen Bergbau sehr schwere Jahre. Nicht nur die För= berung fonnte nicht auf ihrer Sohe gehalten wrden, jondern vor allem auch ber Wert wich rapide, und das Jahr 1879 verzeichnet eine Produttion von nur

2 287 084 To. im Werte von Mf. 13 507 930,-

Erft die Anfang der 80 er Jahre eintretende, wenn auch verhältnismäßig geringfügige und nur vorübergehende Bejferung bes wirtschaftlichen Lebens ermöglichte eine Erhöhung der Produktion, die aber in den schlechten Jahren 1885 6 wieder durch einen Ruckgang abgelöft murbe.

Endlich im Jahre 1887 zeigten sich die Anfänge einer länger anhaltenden Befferung auf allen Erwerbsgebieten. Den entscheidenden Wendepunkt brachte für Riederschlesien aber erft bas Sahr 1889 mit feinen Streife, bas ber Roble wieder höheren Wert verlieh und eine ftetige Steigerung ber Produtt tionsmengen und ihres Wertes herbeiführte, die nur wenig und vorübergehend durch die schlechten Jahre 1892 3 und 1901/2 unterbrochen wurde.

Die genaue gahlenmäßige Entwicketung für bie einzelnen Jahre ist aus der großen Produttionstabelle und der dazuge hörigen Werttabelle für Preufen zu erseben. Sier mögen der Ueberficht halber nur furz folgende Zahlen erwähnt

fein:

| Jahr | Produttion    | Wert             |
|------|---------------|------------------|
| 1880 | 2 640 244 To. | Mf. 16 287 459.— |
| 1883 | 3 064 655 "   | ,, 18 858 648.—  |
| 1885 | 2 943 658 "   | ,, 17 910 580.—  |
| 1890 | 3 204 734 "   | " 25 565 396.—   |
| 1900 | 4 767 454 ,,  | ,, 44 824 619.—  |
| 1909 | 5 619 474 "   | ,, 60 056 017.—  |

#### 4. Rofsproduftion.

Daß trot dieser scheinbar ganz günstigen Entwickelung die Lage des niederschlesischen Berghaus gegenüber anderen Gestieten, besonders gegenüber Oberschlesien und Westfalen, eine wenig beneidenswerte ist, wird in den späteren Kapiteln noch genauer dargelegt werden. Daß er sich überhaupt noch so rentiert, wie er dies tut, ist nicht zum wenigsten der Veredeslung der Kohle durch die modernen Separationsanlagen und Wäschen, vor allem aber der ausgedehnten Verwendung zur Kotsbereitung zu danten. Die ersten derartigen Versuche sallen in das Jahr 1784. Es sindet sich hierüber in den Schlesischen Provinzialblättern Jahrgang 1784 II. Bd. Seite 230 folgende Notiz:

"Außerdem aber wurden 1784 noch verschiedene gut ausgefallene Bersuche angestellt, Steinkohlen von verschiedenen Gruben nach englischer Art abzuschwesfeln, welche teils nach Rubelstadt, teils nach Rothensburg an der Saale zum Aupferrohschmelzen transportiert wurden. Nach diesen ersten allerdings noch nicht ganz vollkommenen Bersuchen hat ein Scheffel solcher abgeschweselten Kohlen so viel ausgerichtet, als fünf Scheffel Holztohlen und als drei Scheffel rohe Eteinkohlen. "

In dem gleichen Band heißt es auf Geite 506:

"Es sind noch diejenigen Versuche zu erwähnen, welche der praktisch unermüdete Forstmeister Heller zu Fürstenstein in derjenigen Art der Rectisizierung der Steinkohlen unternommen, wo solche gleichsam abgezogen werden und außerdem, daß man sich ihrer als abgeschweselte Kohlen bedienen kann, den Vorteil gewähren, daß vermittelst der daraus abgezogenen versichiedenen Sorten von Phlegma und Dehten, jede Art

von Leber in turgerer Zeit von gang vorzüglicher Bute und mit ungleich weniger Roftenaufwand als in der bisherigen Art gegerbt und gar gemacht wer ben fann."

Simmersbach verlegt faut Ministerialzeitschrift Band 35 Zeite 280 bie erften Anfänge jogar ins Sahr 1777, allerdings ohne näbere Quellenangabe.

Die Behörde fah bald ein, welche Borteile die Abschwefelung der Rohlen für die Mentabilität einer Grube bot und unterstütte daber einzelne Gruben mit Geld zur Anschaf jung von Kotsojen. Go berichtet Gedner u. a., daß die unmit telbar füdlich vom Bestende von Nieder-Hermsdorf liegende, dem Baron von Czettrit gehörende Neue Heinrich Brube fich nur schlecht rentierte, und daß ihr das Oberbergamt infolge bessen im Jahre 1794 eine Beihilfe von 181 Rthlr. aus der Bergbanhitfstaffe gur Erbanung von zwei Rotsofen zur Berjügung stellte, in benen 1806 aus 20 965 Echeffeln Roble 25 158 Echeffel Rots gewonnen murben.

Die Kofsfabrifation muß fich auch verhältnismäßig ichnell entwickelt haben; denn im Juliheft ber Echlefischen Provinzials

blätter von 1796 (Seite 38) heißt es:

"Die auswärtige Conjuntion beruht auch auf bem ansehnlichen Absatz von abgeschweselten Rohlen, welche ins Magdeburgische nach Rothenburg gejandt und da selbst beim Rupserschmelzen vorteilhaft gebraucht werden."

Genauere Zahlenangaben über die Bohe der Rotsproduttion in den ersten 15 Jahren konnte ich leider nicht finden. Die erste Angabe ist in ben Produktionstabellen | für 1799 ent= halten, wonach in biejem Jahre im Schweidnitichen Revier aus 91 178 Scheffeln Kohle 132 000 Scheffel Rofs im Werte von 13 200 Thalern hergestellt wurden, mahrend im Reurober und Oberschlesischen Revier eine Rotsproduttion nicht registriert mirb.

über die zahlenmäßige Entwickelung der Rofsproduktion gibt die nachstehende Tabelle 2 Aufschluß.

<sup>1)</sup> C. B. A. Br. S. 283 vol. 1.

<sup>2)</sup> Die Bahlen von 1799 1858 find den Alften des Dberbergamts Breslau S. weggelegte Aften betr. Anfertigung der Generalproduktions Tableaus vom ichleifichen Hauptbergdiftrift entnommen und zwar für 1813 1824 ans 3ach 1251 1799-1812 aus Fach 283 1825 -1858 aus Frach 1252

|      |            | To.              |      |            | To.       |
|------|------------|------------------|------|------------|-----------|
| Jahr | Scheffel   | à 1000 kg        | Jahr | Maßtonnen  | à 1000 kg |
| 1799 | $132\ 000$ | 4 710            | 1838 | 16 708     | 1337      |
| 1800 | $123\ 763$ | 4 420            | 1839 | 40 151     | 3212      |
| 1803 | $117\ 236$ | 4 180            | 1840 | 39 690     | 3175      |
| 1806 | $119\ 626$ | 4270             | 1841 | 15847      | 1268      |
| 1809 | $140\ 834$ | 5 030            | 1842 | 13 893     | 1 112     |
| 1811 | 89 316     | 3 190            | 1843 | 13664      | 1 093     |
| 1812 | $123\ 129$ | 4 400            | 1844 | $12\ 698$  | 1 016     |
| 1813 | $30\ 253$  | 1 080            | 1845 | 14 761     | 1 181     |
| 1814 | 30997      | 1 110            | 1846 | 13492      | 1079      |
| 1815 | $22\ 100$  | 790              | 1847 | 10 632     | 851       |
| 1816 | 58505      | 2090             | 1848 | 8 485      | 679       |
| 1817 | $63\ 436$  | 2260             | 1849 | 6 132      | 490       |
| 1818 | 90 293     | 3225             | 1850 | 4804       | 384       |
|      | Maßtonner  | t <sup>3</sup> ) | 1851 | 3552       | 284       |
| 1819 | $14\ 402$  | 1 152            | 1852 | 2670       | 214       |
| 1820 | $49\ 093$  | 3927             | 1853 | 2 218      | 178       |
| 1821 | 40.751     | 3 260            | 1854 | 153213     | $12\ 257$ |
| 1822 | 27445      | 2 196            | 1855 | $214\ 986$ | 17 199    |
| 1823 | 19897      | 1 592            | 1856 | 126218     | 10098     |
| 1824 | $32\ 455$  | 2 596            | 1857 | 236742     | 18939     |
| 1825 | $41\ 055$  | 3284             | 1858 | 217682     | 17428     |
| 1826 | $64\ 461$  | 5 157            | 1859 | _          | 17 4904)  |
| 1827 | 46490      | 3 719            | 1860 | -          | 17564     |
| 1828 | 29707      | 2 377            | 1861 | _          | 18 114    |
| 1829 | $25\ 320$  | 2 026            | 1862 | _          | 28972     |
| 1830 | 39468      | 3 157            | 1863 |            | 29886     |
| 1831 | $24\ 559$  | 1 965            | 1864 | _          | 30 214    |
| 1832 | $24\ 620$  | 1 970            | 1865 | _          | 30915     |
| 1833 | 17 613     | 1 409            | 1866 | _          | 30 923    |
| 1834 | $12\ 117$  | 969              | 1867 |            | 30 954    |
| 1835 | 8 332      | 667              | 1868 | _          | 30875     |
| 1836 | 14 110     | 1 129            | 1869 |            | $30\ 456$ |
| 1837 | 12058      | 964              | 1870 | _          | 30 957    |

<sup>3)</sup> Die Umrechnung der Scheffel und Maßtonnen in To. habe ich unter Zugrundelegung der in den Akten des Königl. Oberbergamts Breslau enthaltenen Angaben vorgenommen.

<sup>4)</sup> Die Zahlen von 1859—1885 stammen aus der Schrift: von Festenberg-Packisch: Der Steinkohlenbergbau Riederschlesiens, Seite 35.

| Jahr | To. à 1000 kg | Jahr | 30. à 1000 kg |
|------|---------------|------|---------------|
| 1871 | 30 967        | 1891 | 293 372       |
| 1872 | 30 978        | 1892 | 325 015       |
| 1873 | 76 974        | 1893 | 366 110       |
| 1874 | 97 872        | 1894 | 402 627       |
| 1875 | 98 258        | 1895 | 431 ()29      |
| 1876 | 96 830        | 1896 | 443361        |
| 1877 | 82 900        | 1897 | $424\ 385$    |
| 1878 | 54 266        | 1898 | 430 040       |
| 1879 | 87 639        | 1899 | 460 038       |
| 1880 | 112 177       | 1900 | 535 562       |
| 1881 | $126\ 642$    | 1901 | 513 639       |
| 1882 | 156 038       | 1902 | 470342        |
| 1883 | 150513        | 1903 | 499522        |
| 1884 | 142 894       | 1904 | $579\ 254$    |
| 1885 | 133 736       | 1905 | 647 722       |
| 1886 | 157 729 5)    | 1906 | 646 308       |
| 1887 | 180 353       | 1907 | 780 737       |
| 1888 | 232 491       | 1908 | $795\ 591$    |
| 1889 | $252\ 174$    | 1909 | 834 348       |
| 1890 | $254\ 178$    | 1910 | 854 756       |
|      |               |      |               |

Die Kofssabrikation war asso zu Beginn des 19. Jahr hunderts schon sehr hoch entwickelt. Aus dem Jahre 1800 existiert auch eine genaue Ausstellungs über den damaligen Zustand der Kokereien im Waldenburger Revier, die ich hier solgen lasse.

Tableau über den Zustand des Abschweselungs-Geschäftes im Schweidnitzichen Bergrevier im Rahre 1800.

| Name der Grube      | Anzahl der<br>Athichweselungs-<br>ösen | Verbrauch<br>an Rohlen | Tavon sind<br>Coacks<br>ausgebracht | Wert der Rohlen<br>à 2 gr.<br>pro Scheffel |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Neue Heinrich=      | 3 Doppel=                              | 3 ch e                 |                                     | Rthlr. (Kr. Pf.                            |
| Grube               | öfen                                   | 28 785                 | 35 981                              | 2 398.18.—                                 |
| Glückhiligrube      | 4 Doppelöfen                           | 29.873                 | 37 341                              | 2 489.10.—                                 |
| Beste und Christoph | 4 Toppel=<br>öfen                      | 36 859                 | 46 074                              | 3 071.14.—                                 |
| Friederica          | 1 Doppelosen                           | 3 494                  | 4 364                               | 291. 4.—                                   |
| Summa               | 12 Doppelöfen                          | 99 011                 | 123 763                             | 8 250.22.—                                 |

<sup>5)</sup> Laut Mitteilung des bergbaulichen Bereins.

<sup>8)</sup> D. B. A. Br. aus 283, vol. II.

| Name der Grube                       | Apfchwefter-<br>löhne                     | Schmiedekosten<br>und Extra-<br>ordinaria | Cfen=<br>reparaturen<br>pptr.   | Summa be<br>für Co<br>bereit | acts-         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| 20 6 1 1 6                           | Rthlr. Gr. Pf.                            | Rthlr. Gr. Pf.                            | Athle. (8r. Pf                  | . Mthlr.                     | Gr. Pf.       |
| Neue Heinrich=<br>Grube              | 312.—.—                                   | 131.23.—                                  | 50.—.—                          | 2 892                        | 2.17.—        |
| Glückhilfgrube                       | 416.—.—                                   | $158. \ 6$                                | 60.—.—                          | 3 128                        | 3.16.—        |
| Beste und<br>Christoph               | 416.—.—                                   | 172.19.—                                  | 60.—.—                          | 3 720                        | 9             |
| Friedericka                          | 52.—.—                                    | 19. 7.—                                   | 20.—.—                          | 382                          | 2.11.—        |
| Summa                                | 1 196.—.—                                 | 482. 7.—                                  | 190                             | 10 119                       | ). 5.—        |
| Name der Grube                       | Wert der Coa<br>à 2 Gr. 44 5 P            | ertrag de                                 | er Schwefelung                  | Ung                          | ahl<br>beiter |
|                                      | pro Echeffel                              |                                           |                                 |                              |               |
| Neue Heinrich=<br>(Brube             | nthir. Gr. Ff                             | . 9816                                    | ir. Gr. ¥f. 5. 9.44/5           | Mann<br>3                    | Seelen 12     |
|                                      | Rithir. Gr. Pf                            | . 9416<br>4/5 70                          | ir. Gr. Pf.                     | Mann                         | Seelen        |
| Grube                                | Rible. Gr. Ff                             | . Rib<br>70<br>75 61                      | ir. Gr. ¥f. 5. 9.44/5           | Mann<br>3                    | Seelen<br>12  |
| Grube<br>Glückhilfgrube<br>Beste und | 9thtr. Gr. 45<br>3 598. 2.4<br>3 734. 2.4 | . 946<br>8/5 70<br>8/5 61<br>5 88         | ir. Gr. Pf. 5. 9.44/5 0.10.44/5 | Mann<br>3<br>4               | 2 10          |

Hiervon gehen als Generalfosten noch ab auf Rohlenfuhrlöhne pptr. 500.—.

Berbleibt als Reinertrag 1 757. 2. 22,5

Baldenburg, den 22 ten Februar 1802.

Mit einigen Schwankungen, die in der politischen bezw. wirtschaftlichen Lage begründet waren, behält die Kokssabristation ihre Bedeutung dis zum Jahre 1830, wo 3157 To. Koks produziert wurden. Von da ab ging sie sehr rasch zurück und betrug

1835 nur noch 667 To.

über den Grund für diese auffallende Berringerung schreibt das Waldenburger Bergamt in seinem Bericht über das Jahr 1835:7)

"Der für die Gruben so wichtige Coaks-Absats nimmt immer mehr ab, da die Berliner Gasbeleuchstungsanstalt die Mansfeldischen Aupserhütten und die märtischen Eisenhütten mit Coaks versieht. Die gesamte Coaksfabrikation ist daher im Waldenburger Resvier nur allein auf die Gustavgrube beschränkt, welche

<sup>7)</sup> D. B. A. Br. aus Fach 283 vol. VIII.

außer ben nach Maltich versandten Coats tleine Quanta auf die Rudelstädter Aupserhütte, zur Aussertichen Ma schinen-Bauaustalt nach Brestau, zur Eisengießerei nach Ultwasser und zum Riesenthaler Werfe nach Böhmen absetzt.

Im Neurober Nevier ist die Coatssabritation der Johann Baptista Grube für die Neinerzer Eisenhüttenanlage immer noch bloßer Bersuch."

Die Jahre 1839 und 1840 brachten noch einmal eine starfe Nachfrage nach Kots und damit eine bedeutende Erhöhung der Produktion auf

1839 3 212 **To.** 1840 3 175 ...

Aber schon 1841 sette der Rückschlag ein, und allmählich sauf dieser Produktionszweig zu gänzlicher Bedeutungslosigkeit her ab; denn 1853 wurden nur noch 178 To. Roks hergestellt. Uber die Gründe für den kurzen Aufschwung berichtet das Waldenburger Bergamt:\*)

"Es herrscht größere Nachfrage nach schlesischem Coaks, da man die von der Berliner Gasanstalt aus englischen Kohlen fabrizierten Coaks in neuerer Zeit häufig zur Stubenseuerung benutzt. Insolge der größeren Nachfrage traten die Jahre lang außer Betrieb gewesenen Fabrikationen auf der Glückhilf, Beste und Morgen- und Abendsterngrube im vorigen Jahre wies der ins Leben. Der Absatz ging nach Breslau, Thlau, Altwasser, Audelstadt und Aupa. Für Neurode kam außer Reinerz als neuer Abnehmer noch das Hüttenswerk zu Wiesenberg in Mähren hinzu.

Nach Maltich gingen 26 890 Tonnen gegen 9750 Tonnen im Jahre 1838, da die Kupferhütten auf den Mansfeldischen Hütten, wohin die niederschlesischen Coaks hauptsächlich verladen werden, und sonstige kleine Eisenwerke in der Mark, stärker betrieben wurden."

Der Rückschlag im Jahre 1841 wäre noch schlimmer gewesen, wenn nicht für die nächsten zwei Jahre in der Brünner Eisenbahn ein neuer Kunde hinzugekommen wäre, der zirka die Hälfte der Koksproduktion aufnahm, aber schon 1843 absprang. Auch die Erössnung der Breslau-Freiburger Bahn vermochte den Absah an Roks nicht zu heben, da die Bahnverwaltung

<sup>8)</sup> D. B. A. Br. aus Fach 1143 vol. XII.

von den Gruben nur die rohen Kohlen bezog, und diese in Freiburg auf dem Bahnhofe in einer eigenen Koksanstalt verstotte. In dem Bericht für das Jahr 1847 heißt es hierüber:9)

"Es hat sich also ber Absatz in Coaks weiter vermindert, weil der Absatz nach Maltsch (für Mansfeld und die Mark) fast ganz aufgehört hat und die Gruben die Kohlen zur Berkofung lieber an die Eisenbahn-Berwaltung nach Freiburg absetzen, als selbst verkofen, was unzweiselhaft auch vorteilhafter ist."

Auch auf der Johann-Baptista-Grube im Neuroder Bezirf war die Koksproduktion inzwischen wieder eingestellt worden. Zum ersten Male waren hier im Jahre 1803 96 Scheffel Koks hergestellt worden. Die Fabrikation ruhte dann dis 1832. Für die folgenden Jahre stellte sich die Produktion wie folgt:

| 1833 | 511 20 | laßtonnen | 1837 | _    | Maßtonnen |
|------|--------|-----------|------|------|-----------|
| 1834 | 671    | ,,        | 1838 | 1228 | ,,        |
| 1835 | 587    | "         | 1839 | 1904 | ,,        |
| 1836 | 1 181  | ,,        | 1840 | 2462 | "         |

Mit diesem Jahre hörte der Kofereibetrieb auf und wurde erst 1857 wieder in bescheidenem Umfange ausgenommen, nachs dem drei Jahre vorher im Waldenburger Bezirf die Kofss fabrifation ganz plötslich eine sehr große Ausdehnung anges nommen hatte. Es wurden produziert:

> 1853 178 To. 1854 12 257 ,, 1855 17 199 ,,

Welches der eigentliche Grund für diesen plötlichen Aufschwung war, konnte ich aus den Akten leider nicht feststellen, da die eingehenden Berichte des Waldenburger Bergamts mit dem Jahre 1851, in welchem das Direktionsprinzip beseitigt und den Gruben die Selbstwerwaltung gegeben wurde, aufshören. Wahrscheinlich ist es aber, daß der Grund in der Ersöffnung der Bahnstrecke Freiburg—Waldenburg zu suchen ist, für deren Betrieb natürlich Koks gebraucht wurde, durch die anderseits auch der Absah nach entsernteren Gegenden wesentlich erleichtert wurde.

---

<sup>9)</sup> D. B. A. Br. and 1143 vol. XIX.

# V. Oberichleffen.

## 1. Die Unfänge der Steintohlenproduttion.

Während der Steinkohlenbergbau Niederschlesiens auf ein recht beträchtliches Alter zurücklicken kann, ist derzenige Oberschlesiens der jüngste in ganz Preußen. Die ersten Ansänge dürsten kanm vor Mitte des 18. Jahrhunderts zu suchen sein. Prosessor Fechner berichtet in seinem großen Werk, daß 1751 die Brandenburggrubet) bei Ruda von einem Bauern angelegt worden sei. Die Kohlen derselben seien schöne Glanzkohlen gewesen und so sest, daß die Strecken keiner Verzimmerung bedurft hätten.

In den schlesischen Ministerialakten2) wird ebenfalls als einzige Grube, die zwischen 1742 und 1756 Zehnten gezahlt hätte, angegeben:

"Ruda in Oberschlesien, dem von Stachau gehörig

1751 2 4 Rthfr. 17 Gr. 4+ 5 Pf.

1752,3 6 " = =

1753,4 6 ,, — 1754,5 5 .. —

Es folgen dann mehrere Nachrichten aus dem Jahre 1754, in welchem laut Fechner das Fürstlich Anhaltisch-Pleßische Mentamt\*) in Kostuchna eine Steinkohlengrube eröffnete, die den Namen Emanuelsegen erhielt. Ebenso berichtet (Braf Henfelt) in Beuthen, daß sich bei den Cisengruben auch Steinstohlen fänden; sie seien ihm aber mehr schädlich als nützlich, weil sie die Ausnuhung der Forsten schmälerten.

Am 19. Mai 1754 schreibt der Bergamtsbeamte Neuwert aus Plesse (jett Ples) solgendermaßen: (5)

<sup>1)</sup> Fechner: Die Geschichte des schlesischen Berg- und Hüttenweiens von 1741-1806.

<sup>2)</sup> Br. St. A. MR IV Aften von Steinkohlenwerken, vol. I.

<sup>3)</sup> wie unter 1).

<sup>4)</sup> wie unter 1).

<sup>3</sup> Br. St. A. M R IV Aften von Steinfohlenwerfen, vol. I.

"Ew. Excellenz habe ich unterthänigst berichten jollen, daß die Steinkohlen ohnweit Nicolai besohlenermaßen untersucht und besunden, daß dieselben nicht allein vollskommen bauwürdig, sondern auch eine der allerersten Sorten von Rohlen in Schlesien sind, die aber wegen Abgelegenheit des Ortes nicht in Quantitäten debitiert werden können, zu einer Salzsiederen aber vorteilhaft und gelegen wären."

1768 wird berichtet, ) "daß die Steinkohlen, welche im Kreise Pleß gegraben werden, wegen des Überslusses an Holz nicht mit großem Nußen gebaut werden könnten und an Schmiede und Branntweinbrenner zu 2 Sgr. pro Scheffel absgegeben würden. Obwohl wöchentlich kaum 50 Scheffel (zirka 3 Io.) gefördert würden, wären doch große Mengen auf Lager."

1771 ging die erste Kohlenfracht von der Grube Emanuelsegen nach Ratibor, und zwar wurden in 100 Juhren 600 Scheffel abgefahren, die von Ratibor in drei Schiffsladungen oberabwärts nach Breslau verfrachtet wurden.

Im Jahre 1780 wurden am Neudeckerberg?) bei Perscowit in der Nähe von Hultschin Rohlen gefunden.

Heinit wie auch Reben zeigten für die Erschließung bes Oberschlesischen Kohlenbergbauß ein sehr lebhaftes Interesse, vor allem wegen der Kohlenversorgung Berlins, die von Walbenburg aus dauernd mit Schwierigkeiten verbunden war, während man von Oberschlesien aus die Oder abwärts die Kohlen bequemer nach Berlin zu schaffen hosste, besonders nach Fertigstellung des geplanten Klodniß-Kanals. Insolgedessen wurde in den solgenden Jahren immer mehr nach Kohlen gesucht, und besonders das Jahr 1789 brachte eine große Anzahl neuer Bersuche.

Laut einer Notiz der schlesischen Provinzialblätter waren 1786 außer den Gruben des Fürsten von Anhalt—Pleß solsgende Gruben in Betrieb:

Wilhelmine bei Hultschin, Juliane bei Hultschin, Brandenburg bei Ruda, König Tavid bei Cczegow,

mahrend drei Jahre fpater nach dem Bericht des Oberbergamts 101

<sup>5.</sup> Fechner: wie Anm. 1 7. Br. St. A. MR IV vol. III.

<sup>8)</sup> bito.

<sup>©</sup> Schl. Prov.=Bl. Jahrgang 1786, Seite 510.
10) Br. St. A. M. R. IV vol. III.

vom 15. Dezember 1789 exfl. der Plegichen Gruben bereits 13 Steintohlengruben in Oberichtesien vorhanden maren.

Die Plessichen Gruben scheinen bamats die am weitesten entwickelten gewesen zu sein; benn in den Schlesischen Provinzialblättern von 1786 findet sich folgende Rotiz: 113

"Ferner ist die im Plesischen mit gutem Ersolge gemachte Einrichtung auzuzeigen, vermöge welcher der Steinkohlenruß aufgesangen und also ein ganz vorzügliches Material zur schwarzen Farbe und besonders zur Buchdruckerschwärze, ingleichen zur Bersertigung der seinsten Tuschen genußt und debitiert wird."

Von wesentlichem Einstusse auf die Vergrößerung der Kohlenproduktion war die Tatsache 121, "daß von 1785 ab der Rohstahl auf den Stahlwerten zu Malapane und Kutschau mit Steinkohlen rasinirt wurde", sowie die Verwendung der Steinkohlen zum Betriebe der Tampsmaschinen seit 1787. 133

#### 2. Mofsproduftion.

1789 stellte man in Oberschlessen die ersten Bersuche zum Berkofen der Kohlen an. Die oberschlesische Kohle eigenete sich dazu aber nicht; man brachte daher, wie Carnall is berichtet, niederschlessische Kohle von Altwasser nach Malapane, wo sie verkoft und zur Herstellung des ersten Kofsroheisens benutt wurde. Nach dem gleichen Berichte fam mit dem am 3. November 1796 angeblasenen Hochosen bei Gleiwig der erste Kofshochosen auf dem Kontinent in regelmäßigen Betrieb. Es stimmt dies allerdings nicht ganz. (cf. meine Ausführungen über den Saarbezirk.)

Man fand aber allmähtich auch in Oberschlessen und zwar in der Hauptsche auf den siskalischen Eruben Kohlen, die sich zum Verkoken eigneten, und nach Fechner ist anzunehmen, daß 1796 bereits ausschließtich Koks aus oberschlessischen Kohlen verwandt wurde. Dem steht allerdings entgegen, daß in dem Bericht des Oberbergamts 15) für das Jahr 1800 eine Koksproduktion in Oberschlessen noch nicht

<sup>11)</sup> Schl. Prov. Bl. Jahrgang 1786, Seite 506.

<sup>12)</sup> Schl. Prov. Bl. Jahrgang 1789, Seite 533.

<sup>13)</sup> Techner: wie Ann. 1.

<sup>11</sup> von Carnall: Die fisfalischen Bergbaufelber in Ober ichlefien (1854), Seite 4.

<sup>15)</sup> D. B. A. Br. aus S. 283.

verzeichnet ist, während in dem Berichte für 1803 eine solche von 38217 Scheffeln angegeben wird, die auf der königl. Grube zu Zabrze hergestellt wurden. Für 1806 wird bereits ein Quantum von 164513 Scheffeln, hergestellt auf der Königsgrube und dem Zabrzer Ctablissement, und für 1810 ein solches von 214794 Scheffeln, für 1815 sogar 264837 Scheffeln angeführt.

#### 3. Die staatlichen Gruben.

Die fisfalischen Gruben Oberschlesiens verdanken ihr Entstehen überhaupt nur dem Bestreben, für die Dampfsmaschinen der königlichen Hüttenwerke Kohlen aus eigenen Gruben verwenden zu können und auch den nötigen Koks zum Betriebe der Hochöfen selbst erzeugen zu können.

Nach Serlo <sup>16</sup>) wurde mit dem Bau der späteren Königin Luisegrube bereits 1790 begonnen, während das Schlesische Jahrbuch <sup>17</sup>) für 1860 die ersten Baue auf dieser Grube erst in das Jahr 1797 verlegt. Letteres tann auf feinen Fall zutreffen, da in der später folgenden Statistif bereits für 1796 eine nicht unbeträchtliche Fördermenge verzeichnet ist. Underseits erscheint es etwas unwahrscheinlich, daß eine Grube unter den damaligen Verhältnissen erst 6 Jahre nach dem Beginn des Baues zur Förderung gefommen sein soll.

Ganz anders bei der Königsgrube 18), auf der 1790 die ersten Schächte abgeteuft wurden, um für die Dampfmaschinen der Friedrichsgrube und für die Friedrichshütte Brennmaterial zu beschaffen, wo schon im nächsten Jahre die Förderung begann. Sie entwickelte sich auch gut dis zum Jahre 1794, während das Werk von 1795 ab viel mit Wasserzusslüssen zu kämpsen hatte, deren man erst durch Aufstellen einer Dampsemaschine im Jahre 1797 Herr werden konnte.

Ueber diese beiden Berke berichtet der Staatsminister von Heiniß am 24. März 1800 an den König:¹9)

"Beh Sabrze und Lagiewnick sind vor einigen Jahren einige Gruben für Ew. K. M. Rechnung zur Versorgung der Tarnowißer Dampsinaschinen, der Friedrichshütte daselbst und

in) Serlv: Beitrag zur Geschichte des schlesischen Vergbaus in ben letten 100 Jahren (1861) S. 60.

<sup>17)</sup> Jahrbuch des schlesischen Bereins für Berg= und Hüttenwesen Jahrgang II (1860), Seite 155.

<sup>18)</sup> Serlo: (wie unter 16) Seite 70.

<sup>19)</sup> D. B. A. Br. aus S. 283 vol. I.

der Gleiwiger Eisengießeren geöffnet worden, von welchen alle biese Werke ihr Bedürsnis mit 173 384 Scheffel erhalten."

Um der Wajserzustüsse vollkommen Herr zu werden, wurde im Oktober 1800 der Hauptschlüsselerbstollen 2013 eröffnet.

1802 erfolgte die Inbetriebsetung der Königshütte 211, die

von der Königsgrube aus mit Kohlen versorgt wurde. Zur Belebung des Absates wurde im Jahre 1807 die

Jur Belebung des Absates wurde im Jahre 1807 die Schiffbarmachung des Erbstollens beschlossen 22), um die Kohlen auf dem Wasserwege nach dem Gleiwitzer Hüttenwert sowie weiter die Jur Oder zu besördern. Die Bootssörderung begann im Jahre 1810 nach der Heransührung des Klodnikkanals an das Stollenmundloch. 1822 war die Schiffbarmachung des Stollens die zum Einsiedelstötz beendet, und die Bootssörderung wurde von da ab die zur Aufnahme des Tiesbaus im Jahre 1838 beibehalten.

Die Entwickelung der Förderung der beiden königlichen Gruben veranschaulicht die nachstehende Tabelle, deren Urzahlen ich für die Jahre 1791—1868 dem mehrsach erwähnten Buch von Serso entnommen und in Tonnen à 1000 Kilogramm umgerechnet habe.

Produttion der fiskalischen Steinkohlengruben Oberschlesiens.

|      | ~ 0 0 1   | 100,000,000   |          |
|------|-----------|---------------|----------|
| Jahr | Rönig     | Rönigin Luise | Summa    |
| 1791 | 1846 Iv.  |               | 1846 Io. |
| 1792 | 3 645 "   |               | 3 645 "  |
| 1793 | 5 438 "   | _             | 5 438 "  |
| 1794 | 9 050 "   |               | 9 050 "  |
| 1795 | 2 549 "   |               | 2 549 "  |
| 1796 | 3 322 ,,  | 3 793 To.     | 7 115 "  |
| 1797 | 3 518 "   | 3 578 "       | 7 096 ,, |
| 1798 | 6 516 "   | 7 059 ,,      | 13 575 " |
| 1799 | 10 475 ,, | 5 497 ,,      | 15 972 " |
| 1800 | 10 106 ,, | 5 673 ,,      | 15 779 " |
| 1801 | 9 049 "   | 7 426 ,,      | 16 475 " |
| 1802 | 9 092 "   | 7 701 "       | 16 793 " |
| 1803 | 19 256 ,, | 8 007 ,,      | 27 263 " |
|      | ,,        |               |          |

<sup>20)</sup> Die Bergwerks und Hüttenverwaltungen des Oberichleifichen Industriebezirks, Seite 153.

<sup>21)</sup> Serlo (wie unter 16) Seite 70.

<sup>22)</sup> Werf wie unter 20), Seite 154.

| Jahr | König      | Königin Luise | Summa      |
|------|------------|---------------|------------|
| 1804 | 19 321 To. | 10 981 To.    | 30 302 To. |
| 1805 | 22 676 "   | 15 793 "      | 38 469 "   |
| 1806 | 32 862 ",  | 16 637 ",     | 49 499 ,,  |
| 1807 | 15 650 ",  | 12 221 ",     | 27 871 "   |
| 1808 | 20 999 "   | 18 017 "      | 39 016 .,, |
| 1809 | 26 737 "   | 16 366 ",     | 43 103 "   |
| 1810 | 30 658 "   | 19 908 "      | 50 566 "   |
| 1811 | 28 108 "   | 25 886 "      | 53 994 "   |
| 1812 | 27 956 ,,  | 11 409 "      | 39 365 "   |
| 1813 | 25 091 ,,  | 14 100 "      | 39 191 "   |
| 1814 | 25 774 ,,  | 19 923 ,,     | 45 697 "   |
| 1815 | 31 062 ,,  | 21 952 "      | 53 014 "   |
| 1816 | 31 026 ,,  | 29 193 ,,     | 60 219 "   |
| 1817 | 28 894 ,,  | 25 293 ,,     | 54 187 ,,  |
| 1818 | 33 853 "   | 25 637 "      | 59 490 "   |
| 1819 | 41 694 ,,  | 17 510 ,,     | 59 204 "   |
| 1820 | 32 943 "   | 20 321 "      | 53 264 "   |
| 1821 | 37 179 ,,  | 17 469 "      | 54 648 "   |
| 1822 | 40 415 "   | 16 571 "      | 47 086 "   |
| 1823 | 46 145 "   | 17 094 ,,     | 63 239 "   |
| 1824 | 41 295 ,,  | 21 873 "      | 63 168 "   |
| 1825 | 43 417 ,,  | 20 144 "      | 63 561 "   |
| 1826 | 43 564 "   | 20 636 "      | 64 200 "   |
| 1827 | 43 677 ,,  | 21 860 ,,     | 65 537 "   |
| 1828 | 40 520 "   | 20 529 "      | 61 049 ,,  |
| 1829 | 45 978 ,,  | 20 790 ,,     | 66 968 "   |
| 1830 | 51 302 ,,  | 21 172 "      | 72 474 "   |
| 1831 | 46 279 ,,  | 13 318 "      | 59 597 "   |
| 1832 | 46 549 "   | 15 624 "      | 62 173 "   |
| 1833 | 46 199 "   | 15 898 "      | 62 197 ,,  |
| 1834 | 48 946 "   | 15 434 "      | 64 380 "   |
| 1835 | 45 592 "   | 12 199 "      | 57 791 "   |
| 1836 | 41 068 "   | 12 933 "      | 54 001 "   |
| 1837 | 47 214 ,,  | 9 320 "       | 56 534 "   |
| 1838 | 53 716 "   | 14 957 ,,     | 68 673 "   |
| 1839 | 46 457 "   | 12 539 "      | 58 996 "   |
| 1840 | 51 257 "   | 10 419 "      | 61 676 ,,  |
| 1841 | 47 328 "   | 10 431 "      | 57 759 ,,  |
| 1842 | 50 997 ,,  | 14 731 ,,     | 65 728 ,,  |
| 1843 | 48 258 "   | 14 838 ",     | 63 096 ,,  |

| Jahr         | Rönig                      | Mönigin Luise            | Summa                      |
|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1844         | 55 596 To.                 | 21 940 To.               | 77 536 To.                 |
| 1845         | 75 427 "                   | 25 189 "                 | 100 616 ,,                 |
| 1846         | 85 418 "                   | 28 648 ,,                | 114 066 "                  |
| 1847         | 91 746 ,,                  | 31 536 "                 | 123 282 "                  |
| 1848         | 84 642 ,,                  | 53 000 "                 | 137 642 ,,                 |
| 1849         | 80 858 ,,                  | 49 807 ,,                | 130 665 "                  |
| 1850         | 78 104 "                   | 65 886 "                 | 143 990 ,,                 |
| 1851         | 79 732 "                   | 81 927 ,,                | 161 659 //                 |
| 1852         | 106 721 "                  | 106 298 "                | 213 019 "                  |
| 1853         | 117 654 "                  | 134 262 ,,               | 251 916 "                  |
| 1854         | 125 400 "                  | 151 140 "                | 276 540 ,,                 |
| 1855         | 156 626 "                  | 180 284 "                | 336 910 "                  |
| 1856         | 167 029 "                  | 217 645 "                | 384 674 "                  |
| 1857         | 184 057 "                  | 218 417 "                | 402 474 "                  |
| 1858         | 255 768 "                  | 226 065 "                | 481 833 "                  |
| 1859         | 248 071 "                  | 155 797 "                | 403 868 "                  |
| 1860         | 307 798 ,,                 | 156 515 "                | 464 313 "                  |
| 1861         | 394 282 "                  | 165 623 "                | 559 905 "                  |
| 1862         | 382 367 "                  | 227 489 "                | 609 856 "                  |
| 1863         | 490 457 "                  | 326 162 ,,               | 816 619 "                  |
| 1864         | 579 948 "                  | 349 315 "                | 929 263 "                  |
| 1865         | 630 880 ,,                 | 390 046 ,,               | 1 020 926 ,,               |
| 1866         | 673 826 "                  | 385 209 "                | 1 059 035 "                |
| 1867         | 755 537 "                  | 476 021 "                | 1 231 558 "                |
| 1868         | 811 301 "                  | 525 301 "                | 1 336 602 "                |
| 1869         | 796 121 "                  | 574 510 "                | 1 370 631 ,,               |
| 1870         | 793 276 "                  | 648 934 "                | 1 442 210 ,,               |
| 1871         | 830 302 ,,                 | 622 543 ,,               | 1 452 845 ,,               |
| 1872         | 990 161 ,,                 | 764 834 "                | 1 754 995 ,,               |
| 1873         | 1 028 507 "<br>1 036 294 " | 826 874 ,,               | 1 855 381 "<br>1 876 719 " |
| 1874<br>1875 | 041 971                    | 840 425 ,,<br>919 164 ,, | 1 000 195                  |
| 1876         | 062 845                    | 996 781                  | 1 060 696                  |
| 1877         | 069 651                    | 989 041                  | 1 059 609                  |
| 1878         | 902.007                    | 087 206                  | 1.780.102                  |
| 1879         | 774 117                    | 1.019.120                | 1.500.550                  |
| 1880         | 900 991                    | 1 160 596                | 9.000.957                  |
| 1881         | 1 009 010                  | 1 202 711                | 2 366 732 "                |
| 1882         | 1.040.016                  | 1 120 116                | 9 180 339 "                |
| 1883         | 1 191 707                  | 1 619 506                | 2 794 233 "                |
|              | 1 101 (4) "                | 1 012 500 "              |                            |

| Jahr | Rönig           | Königin Luise | Bielschowitz | Summa       |
|------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 1884 | 1 149 350 To.   | 1688 867 To.  |              | 2838217 To. |
| 1885 | 1 112 422 "     | 1 892 020 "   | _            | 3 002 442 " |
| 1886 | 1 004 925 "     | 1 827 037 "   | _            | 2 831 962 " |
| 1887 | 1 002 618 "     | 2 067 700 "   |              | 3 070 318 " |
| 1888 | $1\ 076\ 446$ " | 2 342 779 "   | —            | 3 419 225 " |
| 1889 | 1 099 450 ,,    | 2 412 207 "   | _            | 3 511 657 " |
| 1890 | 1 237 895 "     | 2 557 690 "   |              | 3 795 585 " |
| 1891 | 1 270 953 "     | 2 596 115 "   | -            | 3 967 068 " |
| 1892 | 1 138 834 "     | 2 516 428 "   | _            | 3 655 262 " |
| 1893 | 1 208 928 "     | 2 685 970 "   | -            | 3 894 898 " |
| 1894 | 1 273 899 "     | 2 700 381 "   |              | 3 974 280 " |
| 1895 | 1 358 228 "     | 2 669 443 "   | ********     | 4 027 451 " |
| 1896 | 1 593 148 "     | 2 981 277 "   | <del></del>  | 4 574 425 " |
| 1897 | 1 655 728 "     | 3 104 662 "   | _            | 4 760 390 " |
| 1898 | 1 729 904 "     | 3 334 283 "   |              | 5 064 187 " |
| 1899 | 1 725 599 "     | 3 008 760 "   | 370 099      | 5 104 458 " |
| 1900 | 1 887 694 "     | 2 909 767 "   | 498 864      | 5 296 325 " |
| 1901 | 1 904 807 "     | 2 901 687 "   | $499\ 417$   | 5 305 911 " |
| 1902 | 1 796 307 "     | 2 851 371 "   | 489 149      | 5 136 827 " |
| 1903 | 1 816 495 "     | 2 782 678 "   | 508 696      | 5 107 869 " |
| 1904 | 1 947 289 "     | 2 705 977 "   | 620 660      | 5 273 926 " |
| 1905 | 2 102 772 "     | 2 588 695 "   | 718747       | 5 410 214 " |
|      |                 |               |              |             |

| Jahr | König<br>To. | Königin Luise<br>To. | Bielschowitz | Anurow<br>To. | Summa<br>To.  |
|------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1906 | 2226135      | 2637367              | 944 110      | 4325          | 5 811 937     |
| 1907 | 2182387      | 2561172              | 1072720      | 43801         | 5860080       |
| 1908 | 2243829      | 2552550              | 1094811      | 61336         | 5952526       |
| 1909 | 2248185      | 2479286              | 1183537      | $141\ 699$    | $6\ 052\ 707$ |

Die Zahlen der vorstehenden Tabelle seit 1869 sind teils den Statistisen des preußischen Ministeriums, teils denjenigen des oberschlesischen Berg= und Hüttenmännischen Bereins ent= nommen.

Die ursprüngliche Bestimmung ber fiskalischen Gruben hörte später aber allmählich auf. Schon 1827 war die Königin Luise-Grube nicht mehr im Stande, den Bedarf der Gleiwißer Hütte au Kohlen vollständig zu becken, und 1830 hörte diese Bestimmung ganz auf, da die Gleiwißer Hütte nach Vollsendung der Kronprinzenstraße ihren Stückfohlenbedarf von den

gewertschaftlichen Gruben billiger beziehen konnte als von ber

Mönigin Luise=(Brube, 23)

Mitte der 30 er Jahre stand die Verwaltung der sistalischen Ernben vor der Alternative, entweder die Bergwerfe eingehen zu lassen, oder Tiesbaue anzulegen. Im Jahre 1838 endlich entschloß man sich zu letzterem, und es solgte nun eine neue Entwickelung der Produktion, die noch dadurch unterstüßt wurde, daß nach Vollendung der oberschlessischen Eisenbahn diese eigene große Kokereien einrichtete, die den größten Teil ihres Bedarses von den siskalischen Werken bezogen.

# 4. Steinfohlenproduftion im 19. und 20. Jahrhundert.

Doch kehren wir zu der Entwickelung des gesamten obersichtesischen Steinkohlenbergbaus zurück. In welch ungeahnter Weise diese bis zum Einbruch des Arieges von 1806 7 vor

fich ging, zeigt Tabelle VII.

Während die Förderung 1769 nur ca. 5300 Scheffel betrug und 1778 9 sogar dis auf 1107 Scheffel zurücksgegangen war, wurden 1806 572306 Scheffel gefördert. Die Kriegsjahre brachten natürlich auch hier einen Rückgang; aber im (Begensaß zu Niederschlessen erholte sich Sberschlessen besteutend schneller, bezw. ließ sich in seiner Entwickelung nicht aufhalten. Die Förderung betrug

1807 366 169 €dæffet 1811 785 050 " 1813 430 705 " 1815 757 578 "

Die weitere gablenmäßige Entwickelung ift aus der großen

Produktionstabelle für Preußen zu erseben.

Jumer mehr nahm die Produktion Oberschlesiens zu, und schon 1822 war sie größer als die Niederschlesiens. Das starke Anwachsen der Produktion von 1821 mit 165.929 To. à 1000 Kitogramm auf 360.809 To. im Jahre 1825 und der darauffolgende Rückgang dis 1831 auf 186.678 To. ist lediglich auf den damaligen zeitweisen ganz außerordentlichen Ausschwung des Zinkhüttenbetriebes zurückzusühren. Es wurden an Steinskohlen an die oberschlesischen Zinkhütten in Tonnen à 1000 Kitosgramm abgesetzt:

<sup>23)</sup> Serlo: (wie unter 16) Seite 68.

| 1821 | 35 729 To. | 1826 | 161 584 To. |
|------|------------|------|-------------|
| 1822 | 76 525 "   | 1827 | 167 883 "   |
| 1823 | 166 150 "  | 1828 | 134 890 "   |
| 1824 | 190 118 "  | 1829 | 88 255 ,,   |
| 1825 | 219 580 "  | 1830 | 58 596 "    |

Es entfallen also von der erwähnten Steigerung der Produktion um 194880 To. auf den Mehrabsat an die Zinkhütten 183851 To., ebenso von dem daraufsolgenden Rückgang der Produktion um 174131 To. auf den Rückgang im Verbrauch der Zinkhütten 160984 To.

Der dann einsetzende bis in die 2. Hälfte der 50er Jahre anshaltende Aufschwung, der nur durch die politischen Unruhen von 1848 und die damit verbundenen Schläge für die deutsche Industrie unterbrochen wurde, ist vor allem auf 2 Faktoren zurückszuführen: auf den Aufschwung der Eisens und Zinkhüttensindustrie und auf den in den Jahren 1842—1847 erfolgten Bau der oberschlesischen Eisenbahn, worauf näher noch bei der Behandlung des Absatzes einzugehen sein wird.

Der Ende ber 50er Jahre bemerkbare Stillstand und Rückgang beruhte in der Hauptsache darauf, daß infolge der 1857 hereingebrochenen Handelskrisis England seine Erzeugnisse us sehr billigen Preisen nach Deutschland warf und hier, und zwar besonders in Oberschlesien, eine sehr fühlbare Stockung im Absach der Berg= und Hüttenprodukte verursachte. Man kann überhaupt bei der Betrachtung der Entwickelung des oberschlesischen Kohlenbergbaues stets die Bevbachtung machen, daß die günstige oder ungünstige Lage desselben mehr als in anderen Gebieten von dem Schicksals sienes größten Abnehmers, der Eisen= und Zinkhüttenindustrie, abhängig ist.

Alle ungünftigen Einwirfungen haben jedoch die große artige Entwickelung des oberschlesischen Steinkohlenbergbaus nicht aufhalten können, wenn auch nicht verkannt werden darf, daß die Gruben Jahrzehnte lang fast keinen Ertrag abgeworfen haben. Man könnte dies vielleicht als durch die Hochkonjunktur nach 1870/71 wett gemacht ansehen, wenn nicht die daraufsolgende ganz außerordentlich ungünstige Zeit die 1889 eine Zeit erneuter Ertragslosigkeit für den oberschlesischen Bergsbau gewesen wäre. Es folgten dann 2 gute Jahre, die der abermalige Rückschlag die oberschlesischen Gruben veranlaßte, sich in der Kohlenkonvention zusammenzuschließen, die es ermöglichte, auch in den Jahren des Niederganges mit einem

wenn auch minimalen Gewinn zu arbeiten. Hinsichtlich ber eingehenden Behandlung der Konjunkturverhältnisse verweise ich auf den später erscheinenden Band über die Entwickelung des Absabes.

hier mögen nur noch zur flaren Berauschautichung ber großartigen Entwickelung die Produktionsziffern einiger weniger

Sahre berausgegriffen werben.

| n cuity | egerffen werterm |     |                 |
|---------|------------------|-----|-----------------|
| Jahr    | Förderung        |     | 28ert           |
| 1831    | 186 678 Io.      | Mf. | 618 381         |
| 1840    | 538 556 //       | ,,  | 1.949.286       |
| 1847    | 901 408 ,,       | "   | 3514695         |
| 1848    | 873 707 "        | "   | 3418305         |
| 1850    | 975 401 ",       | "   | 3 833 712       |
| 1858    | 2 581 019 "      | "   | $11\ 692\ 785$  |
| 1860    | 2 478 276 "      | ,,  | 9 208 248       |
| 1870    | 5 854 403 "      | "   | 27 943 539      |
| 1873    | 7 769 010 ,,     | "   | 62077491        |
| 1880    | 10 016 520 "     | "   | 40 899 303      |
| 1889    | 15 753 310 ,,    | "   | 61825271        |
| 1891    | 17 725 793 ,,    | ,,  | 99 725 979      |
| 1894    | 17 204 672 "     | "   | 93 811 808      |
| 1901    | 25 251 943 "     | "   | 213 054 242     |
| 1904    | 25 417 911 "     | "   | $190\ 085\ 443$ |
| 1907    | 32 223 030 "     | "   | 279 875 971     |
| 1909    | 34 655 478 "     | //  | 324 192 271     |
|         |                  |     |                 |

## VI. Hachener Revier.

Der Nachener Steinfohlenbergbau dürfte wohl ber ältefte gang Deutschlands sein; denn schon im Jahre 1113 wird in den Unnalen der Abtei Alosterrath berichtet 1), daß die Mönche Steinfohlen gruben und gegen Entgelt verwerteten. Es ift also wahrscheinlich, daß der eigentliche Beginn des dortigen Berghaus noch weiter guruckliegt. Es finden fich dann fortlaufend Notizen über diesen Bergbau, sodaß angenommen werden darf, daß er ununterbrochen betrieben worden ift. Intereffant dürfte es fein, zu erfahren, daß die Monche in Alosterrath nicht dauernd ein Steinkohlenprivileg gehabt haben; benn aus Stadtrechnungen ber Stadt Aachen, die aus Jahre 1333 stammen, geht hervor, daß auch sie auf eigenem Gebiete Rohlen graben ließ. Außerdem wurde der Steinfohlenbergbau noch von verschiedenen Privaten betrieben, so 3. B. von ber Jesuitenniederlassung in der Stadt Nachen.

Der Bergbau war aber, wie in allen anderen Gebieten, sehr gering, vor allem auch beswegen, weil die Wege und Berstehrsverhältnisse sehr schlecht waren, daher einen Absah in entserntere Gegenden nicht zuließen. Immerhin wurde schon verhältnismäßig zeitig ein Versuch gemacht, diesem Uebel abzushelsen, indem der Abt Chaineur? in den Jahren 1760—1780 die ersten Kunststraßen in einer Gesamtlänge von ca. 20 Kilosmetern anlegen ließ, die, was für die damalige Zeit besondershervorgehoben zu werden verdient, vollständig gut gepflastert waren und vom schwersten Fuhrwerf besahren werden kounten. Sie wurden daher viel benutt.

Im übrigen wurden die Kohlen, in langen Säcken verspackt, auf dem Rücken von kleinen Pferden und Mauleseln den benachbarten Ortschaften zugeführt. Allmählich taten natürslich die Fortschritte der Zeit in der Anlage von Straßen usw. dieser Besörderungsart immer mehr Abbruch; tropdem erhielt

<sup>1)</sup> Die geschichtlichen Daten für dieses Revier habe ich der Schrift: H. Wagner, Entwickelung des Nachener Bergbaus, entnommen, dessen Ausführungen ich mich mehr oder weniger auschließe.

<sup>2)</sup> Dr. Tiegs: Deutschlands Steinkohlenhandel, S. 3.

sie sich mit ihren Führern, den sogenannten "Nohlegids", bis sast in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Daß sich die Entwickelung der Produktion dieses Gebietes so ganz bedeutend langsamer vollzog, als z. B. die des benachbarten Saarreviers, das 1817 noch eine geringere Förderung hatte, als das Aachener Revier, ist vor allem darauf zurückzusühren, daß es so sehr lange von den Hauptverkehrsadern, den Eisenbahnen, abgeschnitten blieb. Denn erst in den 50er Jahren bekam eine Grube auf der linken Wormseite Anschluß an die Bergisch-Märtische Bahn und in den 60 er Jahren eine weitere Grube auf derselben Wormseite, während die übrigen Werke erst in den 80er Jahren eine direkte Eisenbahnverbindung erhielten, dis dahin also saskeließlich auf den Land- und Karrenabsak angewiesen waren.

Wie außerordentlich dies die Entwickelung der Förderung gegenüber anderen Gebieten, selbst gegenüber dem doch ebenfalls zurückgebliebenen preußischen Saarrevier beeinstußte, mögen nachstehende Zahlen zeigen.

Es betrug bie Förderung im

| -    | 0               |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| Jahr | Aachener Revier | Saarrevier      |
| 1817 | 121 301 Io.     | 100 613 To.     |
| 1830 | 179 121 "       | 223 191 "       |
| 1850 | 359 159 "       | 636 245 "       |
| 1860 | 631 865 "       | 2 020 265 "     |
| 1875 | 979 984 "       | 4 570 011 ,,    |
| 1890 | 1 484 784 "     | 6 389 405 "     |
| 1900 | 1 771 489 "     | 9 491 380 "     |
| 1909 | 2 566 313 "     | 11 220 913 - ,, |
|      |                 |                 |

# VII. Königreich Sachsen.

Die Steinkohlenproduktion Sachsens ist mit ihren 51/2 Millionen Tonnen für Sachsen selbst von ziemlich großer Bedeutung, kommt aber für den Kohlenkonsum des übrigen Deutschlands weniger in Betracht, was auch erklärlich ist, wenn man berücksichtigt, daß die Produktion des Ruhrgebiets ca. 16 mal, diesenige Oberschlesiens ca. 6 mal und die des Saarsgebiets doppelt so groß ist als die sächsische, und daß letztere auch noch nicht einmal ganz an diesenige Riederschlesiens heransreicht. Immerhin hat es nächst Preußen die größte Produktion unter den deutschen Staaten aufzuweisen.

Sein Kohlenbergbau ist wahrscheinlich ebenso alt, wie derzenige des Nachener Reviers; er soll sogar schon im 10. Jahrshundert im Gange gewesen sein. Die Sage berichtet, daß Hirten auf der Planitzer Flur Feuer anmachten und dies mit in der Nähe gefundenen schwarzen Steinen umstellten. Zu ihrer Verswunderung bemerkten sie aber, daß diese Steine selbst zu brennen ansingen und wurden so auf den Nutzen der Steinsfohlen ausmerksam.

Die erste urfundliche Nachricht von dem Zwickauer Steinstohlenbergbau findet sich in den Schmiedeartikeln, welche dem noch vorhandenen Pergamentcoder des Zwickauer Stadtrechts vom Jahre 1348 einverleibt sind, in denen es heißt: 2)

"Das sullet ir wizzen, das alle smide, di niderthalb der mur sitzen, mit nichte sullen smiden mit steinkoln." Der Grund zu dieser Berordnung war anscheinend der gleiche, der auch in manchen anderen Städten, wie z. B. London, zu einem Berbot der Benutung von Steinkohlen führte, daß man nämlich eine Reihe von Krankheiten, vor allem die Lungensentzündung und Schwindsucht auf die schädlichen Einwirkungen des Steinkohlenrauches zurücksührte.

<sup>1)</sup> Dr. Emil Bergog: Geschichte des Zwidauer Steinkohlen- bergbaus, Seite 2.

<sup>2)</sup> wie Anm. 1), Seite 3.

Der Planißer Steinkohlenbergban wird zum ersten Male 1499 in einem Lehnsbrief des dortigen Rittersiges erwähnt.3)

Hieran reihen sich dem Alter nach der Bergbau im Bockwaer Communalwalde (seit 1493), der Ober-Hohndorser Bergbau (seit 1530), dem um das Jahr 1540 die Aufsindung der Reinsdorser Kohlen solgt.

1590 erzählt Albinus ) in seiner Menssischen Berg Chronica, "daß man ben uns viel auf dem weltberühmten Kolberge eine halbe meil ober Zwickaw gegen den Schnee-berg zu gräbt."

Ueber den Gückelsberger Bergbau sind Nachrichten aus den Jahren 1761—1763 vorhanden. 5) Die Steinkohlenflöße in der Bertelsdorfer Gegend sind bereits seit 1705 bekannt. Der Beginn des Steinkohlenbergbaus im Plauenschen Grunde bei Dresden fällt in den Ansang des 16. Jahrhunderts und soll zuerst in der Gegend von Kohlsdorf betrieben worden sein. 5)

Jünger ist ber Bergbau bei Lugau und Delsnit, ber erst 1821 seinen Anfang nahm. Ebenso begann ber Steinstohlenbergbau auf bem Beichbild ber Stadt Zwickau erst 1837.6)

Daß man schon früh dem Steinkohlenbergbau eine gewisse Bedeutung beilegte, zeigen die 10 verschiedenen Kohlensordnungen, die Innungssatzungen der Gewerkschaften, von denen die erste aus dem Jahre 1520, die letzte aus dem Jahre 1740 stammt. Sie handeln in der Hauptsache von der sogenannten Reihens und Truheladung, und zwar regelte die Reihenladung die Reihenfolge und die Preise, zu denen die Kohlen verfaust werden dursten, während die Truheladung ein Privileg darssiellt, das den Eisens und Fenerarbeitern von Zwickau und Werdau gewährt worden war, wonach ihnen nach dem sogenannten Truhenmaße die Kohlen, die sie bei Ausübung ihres Handwerfes brauchten, wohlseiler als anderen Käusern geliesert, ja auf Berlangen sogar kostensrei vor das Haus gesahren werden mußten.

Wer sich hierfür, wie überhaupt für die Einzelheiten der Entwickelung des sächsischen Bergbaus interessiert, findet genauere Angaben in den beiden bereits erwähnten Schriften

<sup>3:</sup> Dr. Emil Bergog: Beichichte des Zwickaner Steinkohlenbergbaus, Seite 3.

<sup>4)</sup> R. F. Moettig: Steinkohlenbergban Sachiens, Seite 2.

Dasselbe, Seite 3.

<sup>6)</sup> Dasielbe, Seite 2.

von Dr. Herzog und von R. F. Koettig, in denen auch die brei wichtigsten dieser Kohlenordnungen im Anhang wörtlich abgedruckt sind.

Ueber die statistische Entwickelung des sächsischen Steinstohlenbergbaus sind erst seit 1845 genauere Zahlen vorhanden. Immerhin geben die nachfolgenden Produktionszissern i für das Zwickauer Revier einen gewissen Anhalt.

Es betrug die Förderung desfelben:

| 1767 | 37 721     | Scheffel |
|------|------------|----------|
| 1770 | 36 430     | "        |
| 1790 | 30 815     | ,,       |
| 1800 | 62 000     | ,,       |
| 1810 | 61 000     | ,,       |
| 1820 | 65 000     | "        |
| 1830 | $165\ 000$ | "        |
| 1840 | 780 000    | "        |
| 1850 | 4 200 000  | "        |

Man kann also, wie vorstehende Zahlen zeigen, erst seit den 30 er Jahren von einer etwas stärkeren Entwickelung des sächsischen Steinkohlenbergbaus sprechen, sodaß das Fehlen genauer Zahlen über die Höhe der Förderung des ganzen Königreichs Sachsen vor 1845 nicht sehr schwer ins Gewicht fällt.

Die Produktion im ganzen Königreich Sachsen, die nach Koettig $^8$ ) im Jahre 1800 ca.  $140\,000$  Scheffel = ca. 9000 To. betrug, war dis zum Jahre 1845 auf  $441\,816$  To. im Werte von Mf.  $3\,043\,623$  gestiegen.

Es folgte dann eine ruhige Beiterentwickelung sowohl hinsichtlich der Produktionsmengen, wie auch im Berte bis zum Jahre 1858, wo auch für den sächsticken Bergbau insolge des Konjunkturumschlages eine schwierige Zeit andrach, die noch dadurch verschlimmert wurde, daß sich die Konkurrenz der westfälischen und schlesischen Steinkohle, wie auch der böhmischen Braunkohle immer skärker bemerkbar machte; denn besonders erstere kam mit Hilse des billigen sogenannten GinsPsennigtariss des norddeutschen Eisenbahnverbandes immer weiter in das disher unbestrittene Absatzeitet der sächsischen

<sup>7)</sup> Dr. Emil Bergog: Geschichte des Zwidauer Steintoblen= bergbaus, Seite 100.

<sup>8)</sup> R. F. Moettig: Steinkohlenbergbau Sachsens, Seite 57.

Kohlen. Die äußerlich bemerkbare Folge war ein starkes Zurückgehen des Wertes der Produktion.

Im weiteren Berlause der Entwickelung machten sich die Konjunkturschwankungen in ganz ähnlicher Weise bemerkbar, wie bei den anderen deutschen Produktionsgedieten. Immerhin dürste es eine ganz interessante Ausgabe sür einen mit den sächsischen Berhältnissen etwas Bertrauteren sein, nachzusorschen, wie speziell die Einwirkungen der doch recht bedeutenden Ginsinhren böhmischer Braunkohlen, sowie der Konkurrenz der anderen deutschen Steins und Braunkohlengebiete auf die Entswickelung des sächsischen Steinschlenbergbaus gewesen sind.

Einen furzen Ueberblick über die zahlenmäßige Entwickelung, die genau aus der großen Tabelle für das deutsche Reich zu ersehen ist, mögen solgende Zahlen geben: Es betrug

| Jahr | die Produkt | ion |     | der Wert       |
|------|-------------|-----|-----|----------------|
| 1800 | 9 000       | Io. | Mf. | 3              |
| 1845 | 441 816     | "   | "   | $3\ 043\ 623$  |
| 1858 | 1 206 148   | "   | "   | 9786024        |
| 1862 | 1 731 072   | "   | "   | 9 766 845      |
| 1870 | 2 609 397   | "   | "   | 21079920       |
| 1874 | 3042254     | "   | "   | $38\ 685\ 552$ |
| 1880 | 3 622 352   | "   | "   | 25 407 379     |
| 1890 | 4 150 842   | "   | "   | 41 156 605     |
| 1900 | 4 802 700   | "   | "   | 60 304 069     |
| 1910 | 5 370 201   | "   | "   | 65 473 870     |
|      |             |     |     |                |

## VIII. Bayern.

Das Hauptsteinkohlengebiet Bayerns ist die Aheinpfalz, deren Entwickelungsgeschichte ich bereits im Zusammenhang mit dem preußischen Saargebiet behandelt habe.

Das bisher zweitgrößte Gebiet, der Bezirk München, kommt seit 1908 nicht mehr in Frage, da vom Königs. Bayerischen Berwaltungsgerichtshofe am 17. März 1909 entschieden worden ist, daß die oberbayerische Kohle forthin als Braunkohle zu führen sei, da sie ihrer Struktur nach zu dieser gehöre, wenn sie äußerlich auch vielleicht mit der Steinkohle manches gemein habe.

Das britte Steinkohlengebiet Baherns, der Bezirk Baherenth, wird, Zeitungsnachrichten zufolge, demnächst wohl ebenfalls aus der Reihe der Steinkohlenproduktionsstätten aussicheiden, da sich herausgestellt hat, daß das vom baherischen Staate vor wenigen Jahren angekauste Steinkohlenbergwerk in Stockheim, in das inzwischen mehrere Millionen hineinsgesteckt worden sind, überhaupt nicht mehr abbauwürdig ist. Der baherische Staat wird sich daher wohl oder übel entschließen müssen, die bisher aufgewendeten Millionen abzuschreiben und das Bergwerk eingehen zu lassen, wenn er nicht noch weitere Millionen nutslos vergeuden will. Die Richtigkeit dieser Ansicht wurde mir von maßgebenden Persönlichkeiten der baherischen Bergverwaltung bestätigt.

B.

Die Entwickelung

der

Steinkohlenpreise.



# I. Allgemeines.

Bei der Betrachtung der geschichtlichen Entwickelung der Steinkohlenpreise ist es nicht notwendig, weiter als dis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückzugehen, weil dis zum Erlaß des Miteigentümergesetes für die Gruben im allgemeinen eine selbständige Bestimmung der Preise ausgeschlossen war, vor allem aber auch Konjunkturschwankungen in der Stärke, wie wir sie seit 1850 mehrsach zu verzeichnen hatten, sehlten.

Die Verkaufspreise wurden in jener Zeit von den königlichen Bergbeamten festgesetzt. Es heißt darüber in der "Instruction für das Klev — Moeurs und Maerk'sche Bergamt") vom 24. Mai 1783:

"Anfertigung der Steintohlen-Taxe:

Die jährliche Steinkohlen-Taxe wird nach dem Rescript vom 19. m. p. im November jeden Jahres durch den Oberbergmeister projectiert, von dem Bergamte revidiert und zur Approbation an das Bergwerts- und Hütten-Departement gebracht. Beh dieser Kohlen-Taxe ist auf die Güte der Kohlen, auf die Entlegenheit der Gruben, und auf den ganzen veconomischen Zustand derselben zu sehen, und so viel als möglich muß das Bergamt von der einmal approbierten Taxe nicht abgehen. Sollten aber dringende Umstände solches ersordern, so muß solches mit Ansührung der Ursachen ben dem Haushalts-Prostofoll angezeiget werden."

Alchnlich lautet die Borschrift in dem "Patente vom 12. April 1803 wegen Berwaltung des Bergwerts-Regals in den Stiftern Effen und Werden":2)

"Endlich seigen Wir hiermit annoch fest, daß zur Erhaltung des wichtigen Steinkohlen-Bergbaues in Unseren neuen Provinzen Essen und Werden und ins-

<sup>1)</sup> Großes Sammelwerf über die Entwickelung des niederrheinisch westfälischen Steinkohlenbergbaus in der zweiten Hälfte des 19. Jahr hunderts.

<sup>2)</sup> wie vorstehend, nach Rabe: Sammlung preußischer Geselbe und Berordnungen, 7. Band, Seite 439.

besondere zu gleichmäßiger Verteilung des Debits der Steinkohlen unter alle Gewerken, von Unserem Westsfälischen Oberbergamte alljährlich eine Steinkohlen-Taxe nach bestimmtem Maß oder Gewicht, in eben der Art, wie in Unserer Grafschaft Mark, nach dessen besten Einssicht entworsen, solche aber vor deren Publication von dem Bergwerks und Hütten-Departement geprüft und genehmiget werden solle, welcher alle Gruben ohne Ausenahme sich dergestalt unterwersen müssen, daß sie ihre Kohlen nach einerlei Maß und Gewicht und weder zu einem höheren noch zu einem niederen Preise, als die Taxe besagt, verkausen dürsen."

Etwas anders lag die Sache in Schlesien. 3) Hier beriefen sich die Gewerken auf Kapitel 59 § 1 der Bergordnung, wonach ihnen für alle Metalle (Gold, Silber und Blei ausgenommen) und Mineralien "freie Hand gelassen, dieselben nach ihrer besten Convenienz in oder außerhalb des Landes zu versilbern." Die Steinkohlentage hatte hier also keine andere rechtliche Besteutung, als daß sie zur Berechnung der Höhe des abzulieserns den Zehnten diente.

Trozdem stimmte auch in Schlesien der wirkliche Berstaufspreis mit dem Taxpreis sast stets überein, da bei der großen Konkurrenz der Werke im Angebot keine rascheren Preissteigerungen vorfamen, und es anderseits bei Preiskeradsschungen im Interesse der Bergwerksbesitzer lag, daß auch die Taxpreise heradgesetzt wurden, was ihnen angesichts der Warenspreise auch stets gewährt wurde.

In der Zeit seit 1850 sind hinsichtlich der Preisentwicklung die gleichen Konjunkturen von Einfluß gewesen, auf die ich bei Betrachtung der Produktionsentwicklung schon hingewiesen habe. Diese Konjunkturen haben sich aber wie bei der Förderung, so auch hinsichtlich der Preissteigerung nicht überall gleich stark bemerkbar gemacht.

Die Gründe für das verschieden hohe Steigen sind mehrsfacher Natur. Sie können einmal darin liegen, daß das lebersgewicht der Nachstrage über das Angebot verschieden groß ist, wenn z. B. in einem Gebiet ein Streif ausgebrochen ist, während in den anderen Revieren weiter gearbeitet wird. Auch können die Absatwege und Transportmittel verschieden gut

<sup>3)</sup> von Carnall: Die Befteuerung der Bergwerke, Seite 50.

benuthar sein, wie z. B. in früheren Zeiten die Stüsse bei höherem und niederem Wasserstand, und in den setzen Jahrzehnten die Eisenbahnen mit dem sehr verschieden start auftretenden Wagenmangel. Hierher gehört auch plötlich start auftretender Bedarf eines einzelnen Landes an Rohlen insolge Ausbruches eines Krieges oder aus sonst einem nicht vorherzussehenden Grunde.

Von nicht unwesentlichem Einflusse ist serner die Größe der Macht der Werksbesitzer. So konnten z. B. in der Hochstonjunktur ansangs der 70er Jahre die in einer Hand verseinigten staatlichen Saargruben den durchschnittlichen Erlöspro Tonne um ca. M. 9,— steigern, während in den anderen Gebieten, wo sich die einzelnen Gruben in vielen verschiesdenen Händen besanden, die Erhöhung wesentlich geringer war, nämtlich im Ruhrgebiet nur M. 5,—, in Niederschlessen nicht ganz M. 4,— und in Oberschlessen nur M. 3,—.

In neuerer Zeit, wo auch in diesen Gebieten Synditate bezw. Nonventionen existieren, die ähntiche Machtsattoren bilden, wie der Bergsistus an der Saar, hängt die größere oder geringere Steigerung der Preise in der Hauptsache davon ab, wie weit die leitenden Personen Rücksicht auf das Allgemeinswohl nehmen, und es muß auch hier der Saarsistus wieder hinter dem Westsälischen Synditat zurückstehen. Denn es steigerte sich der Durchschnittserlös pro Tonne vom Jahre 1896 bis 1901 beim

Rohlensundikat um Mt. 1,99 Zaarsiskus "" 3,67

Allerdings hat der Fistus die, wenn auch recht schwache Genugtuung, daß die Preise der über Hamburg eingesührten englischen Rohlen noch weit höhere Disserenzen ausweisen, so 3. B. ansangs der 70 er Jahre M. 12,60 und von 1896 auf 1900 M. 7,30.

Anderseits wird weiter unten aber noch nachzuweisen sein, daß sich dieses ungünstige Berhältnis zwischen Saarsistus und Ruhrbergbau noch verschlechtert, wenn man nicht nur die Bertausspreise, sondern auch die verschiedene Entwickelung in den Selbstkosten in Betracht zieht.

# II. Preisentwickelung feit 1850.

Zur Veranschaulichung der Preisentwickelung seit 1850 füge ich auf nachstehender Tabelle für das Auhrrevier, Saarsgebiet, Obers und Niederschlesien die Durchschnittswerte pro Tonne Kohle auf der Grube, für Hamburg den Durchschnittswert der deklarierten Einfuhr englischer Kohlen bei.

| Jahr | Ruhrrevier | Saargebiet | Oberschlesien | Niederschlesien | Hamburg |
|------|------------|------------|---------------|-----------------|---------|
| 1850 | 6,24       | 6,25       | 3,93          | 5,70            | 13,50   |
| 1851 | 5,94       | 6,70       | 3,69          | 5,53            | 12,60   |
| 1852 | 5,28       | 6,40       | 3,75          | 5,43            | 12,60   |
| 1853 | 5,51       | 6,48       | 3,87          | 5,46            | 16,30   |
| 1854 | 6,76       | 7,24       | 3,97          | 5,57            | 19,10   |
| 1855 | 8,31       | 7,86       | 4,49          | 5,63            | 17,70   |
| 1856 | 8,98       | 8,36       | 4,66          | 6,06            | 17,50   |
| 1857 | 8,88       | 8,51       | 4,78          | 6,04            | 16,90   |
| 1858 | 8,79       | 8,66       | 4,74          | 6,45            | 14,80   |
| 1859 | 7,81       | 8,24       | 4,19          | 6,01            | 15,60   |
| 1860 | 6,37       | 7,70       | 3,89          | 5,89            | 15,00   |
| 1861 | 5,09       | 7,63       | 3,65          | 5,63            | 15,90   |
| 1862 | 4,75       | 7,33       | 3,53          | 5,61            | 16,10   |
| 1863 | 4,42       | 7,09       | 3,62          | 5,60            | 15,00   |
| 1864 | 4,52       | 7,40       | 3,56          | 5,56            | 15,80   |
| 1865 | 5,—        | 7,84       | 3,72          | 5,98            | 16,10   |
| 1866 | 5,14       | 8,76       | 3,84          | 6,22            | 16,30   |
| 1867 | 5,16       | 8,58       | 3,78          | 6,42            | 16,00   |
| 1868 | 5,06       | 8,10       | 4,10          | 6,52            | 15,50   |
| 1869 | 5,22       | 7,92       | 4,72          | 6,16            | 15,10   |
| 1870 | 5,80       | 7,94       | 4,78          | 6,42            | 15,00   |
| 1871 | 7,12       | 9,22       | 5,66          | 6,94            | 15,40   |
| 1872 | 8,56       | 11,28      | 7,46          | 8,24            | 21,70   |
| 1873 | 10,98      | 16,80      | 7,84          | 9,18            | 27,60   |
| 1874 | 10,98      | 15,04      | 7,84          | 10,20           | 22,20   |

| Jahr | Muhrrevier | Saargebiet | C berichlefien | Niederschlesien | Hamburg |
|------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|
| 1875 | 7,22       | 11,14      | 5,94           | 8,56            | 18,20   |
| 1876 | 6,10       | 9,74       | 5,26           | 7,80            | 16,30   |
| 1877 | 4,92       | 8,46       | 4,66           | 6,88            | 14,80   |
| 1878 | 4,46       | 7,84       | 4,16           | 6,24            | 13,20   |
| 1879 | 4,10       | 7,38       | 3,86           | 5,90            | 12,20   |
| 1880 | 4,55       | 7,55       | 4,08           | 6,17            | 12,50   |
| 1881 | 4,55       | 7,47       | 4,03           | 6,27            | 12,30   |
| 1882 | 4,57       | 7,47       | 3,95           | 6,19            | 12,30   |
| 1883 | 4,72       | 7,69       | 3,95           | 6,15            | 12,20   |
| 1884 | 4,72       | 7,54       | 3,97           | 6,19            | 12,00   |
| 1885 | 4,67       | 7,52       | 3,97           | 6,08            | 11,70   |
| 1886 | 4,66       | 7,40       | 3,89           | 5,92            | 11,40   |
| 1887 | 4,62       | 7,20       | 3,79           | 5,87            | 11,20   |
| 1888 | 4,78       | 7,28       | 3,77           | 5,81            | 11,30   |
| 1889 | 5,45       | 8,06       | 3,92           | 6,36            | 12,90   |
| 1890 | 7,94       | 10,89      | 5,02           | 7,98            | 15,80   |
| 1891 | 8,34       | 10,53      | 5,63           | 8,27            | 16,30   |
| 1892 | 7,35       | 9,97       | 5,64           | 7,86            | 14,80   |
| 1893 | 6,40       | 9,14       | 5,60           | 7,41            | 13,90   |
| 1894 | 6,36       | 8,83       | $5,\!45$       | 7,06            | 13,00   |
| 1895 | 6,65       | 8,90       | 5,47           | 7,03            | 12,00   |
| 1896 | 6,77       | 8,99       | 5,50           | 6,99            | 11,80   |
| 1897 | 7,03       | 9,26       | 5,59           | 7,05            | 12,20   |
| 1898 | 7,32       | 9,45       | 5,84           | 7,23            | 12,50   |
| 1899 | 7,66       | 10,11      | 6,22           | 7,65            | 13,60   |
| 1900 | 8,53       | 11,64      | 7,43           | 9,19            | 19,10   |
| 1901 | 8,76       | 12,66      | 8,44           | 10,25           | 16,30   |
| 1902 | 8,39       | 11,71      | 7,98           | 9,18            | 14,50   |
| 1903 | 8,28       | 11,38      | 7,71           | 8,18            | 14,00   |
| 1904 | 8,25       | 11,63      | 7,48           | 7,99            | 13,20   |
| 1905 | 8,40       | 11,63      | 7,48           | 8,15            | 13,20   |
| 1906 | 8,75       | 11,85      | 7,61           | 8,55            | 13,50   |
| 1907 | 9,52       | 12,50      | 8,69           | 9,31            | 15,10   |
| 1908 | 10,07      | 12,77      | 9,37           | 10,56           | 14,90   |
| 1909 | 9,93       | 12,54      | 9,33           | 10,69           | 13,60   |

## Quettenangaben:

Muhrrevier, Saargebiet, Dberichtesien, Riederichtesien.

1850 51 nach meinen Tabellen ausgerechnet 1852—1909 nach den jährlichen Berichten in der preußischen Ministerialzeitschrift zusammengestellt und für die Jahre 1852—1863 aus Silbergroschen pro Maßtonne in Mark pro Tonne à 1000 kg umsgerechnet.

Hamburg

1850-1909 nach: Statistifen über Hamburgs Ginfuhr, Jahrgang 1909, Seite 37.

Alls Ergänzung mag noch eine weitere Tabelle über die Preise einzelner Kohlensorten dienen, die ich aber nur von 1879 an vollständig zusammenstellen konnte.

Durchschnittspreise in Mart pro To. à 1000 kg.

|      | Mieberichlefien | Sberichtefien | Effen        | Saarbrücken | Hamburg  |
|------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|      | (Vasitücktohle  |               | Flammförder= |             |          |
| Jahr |                 |               | toble        | fohle       | Nußkohle |
|      | ab Werf         | ab Werk       | ab Werk      | ab Werf     | ab Bord  |
| 1879 | 10,10           | 5,94          | 4,97         | 7,50        | 14,95    |
| 1880 | 10,27           | 6,27          | 5,41         | 7,80        | 14,55    |
| 1881 | 10,22           | 6,32          | 5,82         | 7,70        | 14,48    |
| 1882 | 10,14           | 6,27          | 6,14         | 7,60        | 12,91    |
| 1883 | 9,93            | 6,17          | 6,29         | 7,80        | 12,77    |
| 1884 | 9,90            | 6,12          | 6,64         | 8,20        | 12,48    |
| 1885 | 9,90            | 5,93          | 5,89         | 7,90        | 12,46    |
| 1886 | 9,90            | 5,97          | 5,85         | 7,90        | 12,15    |
| 1887 | 9,90            | 5,93          | 5,72         | 7,60        | 11,98    |
| 1888 | 9,79            | 5,90          | 6,32         | 7,50        | 12,43    |
| 1889 | 10,87           | 6,98          | 9,29         | 8,10        | 16,01    |
| 1890 | 13,43           | 9,50          | 12,36        | 10,70       | 18,63    |
| 1891 | 12,82           | 9,19          | 11,02        | 10,40       | 17,91    |
| 1892 | 12,66           | 9,07          | 9,75         | 10,38       | 15,73    |
| 1893 | 12,60           | 8,95          | 7,58         | 9,88        | 16,26    |
| 1894 | 12,60           | 8,95          | 8,70         | 9,66        | 14,93    |
| 1895 | 12,60           | 8,95          | 8,14         | 9,18        | 13,90    |
| 1896 | 12,60           | 8,88          | 8,03         | 9,52        | 13,15    |
| 1897 | 12,83           | 8,70          | 8,57         | 9,65        | 13,65    |
| 1898 | 13,13           | 9,09          | 8,84         | 9,84        | 14,43    |
| 1899 | 13,69           | 9,80          | 9,13         | 10,40       | 15,63    |
| 1900 | 17,05           | 11,—          | 10,—         | 11,75       | 22,72    |
| 1901 | 17,83           | 11,78         | 10,—         | 12,75       | 18,56    |
| 1902 | 16,50           | 11,70         | 9,72         | 12,08       | 18,21    |
| 1903 | 15,00           | 11,50         | 9,44         | 11,75       | 17,15    |
| 1904 | 15,00           | 11,27         | 9,38         | 12,08       | 16,63    |
|      |                 |               |              |             |          |

|      | Riederschlesien | Cberichtefien | Effen       | Zaarbriiden | Hamburg    |
|------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|      | Wasstückfohle   | Basstiidfoble | Flammiörder | Klammförder | Zunderland |
| Jahr |                 |               | foble       | foble       | Plugfohle  |
|      | ab Werf         | ab Werf       | ab Uderf    | ab Werf     | ab Bord    |
| 1905 | 15,50           | 11,05         | 9,47        | 12,02       | 16,93      |
| 1906 | 15,88           | 11,08         | 10,27       | 12,16       | 17,59      |
| 1907 | 16,81           | 12,04         | 11,16       | 12,83       | 20,50      |
| 1908 | 18,75           | 14,36         | 11,25       | 13,02       | 19,01      |
| 1909 | 18,63           | 14,13         | 10,92       | 12,97       | 18,01      |
| 1910 | 18,23           | 13,72         | 10,75       | 12,83       | -          |

Da für Hamburg seit Ende 1909 Zunderland Rußfohle nicht mehr notiert wird, füge ich zum Bergleich für die letzten Jahre noch die Preise für

|      | Portshire. | Rußtohle bei |       |
|------|------------|--------------|-------|
| 1907 | 19,72      | 1909         | 16,05 |
| 1908 | 17,80      | 1910         | 16,06 |

#### Quellenangabe:

Sämtliche Zahlen habe ich nach den einzelnen Bänden der Deutschen Reichsstatistif zusammengestellt.

Bei Betrachtung dieser beiden Tabellen ist zu berückssichtigen, daß unter Umständen wohl einzelne Sorten sehr start im Preise steigen können, andere dagegen nur sehr schwach, sodaß die Steigerung des Durchschnittswertes nicht so hoch zu sein braucht. Es gibt daher meiner Ansicht nach die erste Tabelle einen besseren Anhalt zur Beurteilung der allgemeinen Preissgestaltung, obwohl hier wieder zu berücksichtigen ist, daß unter Umständen in 2 Jahren, in denen die Preise der einzelnen Kohlensorten ganz gleich sind, die Durchschnittswerte versichieden sein können, wenn nämlich in dem einen Jahre von besseren im Preise höher stehenden Marken und Sorten mehr abgesetzt worden ist als im anderen Jahre, und von den geringeren Sorten weniger; das Gleiche gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall.

So betrugen 3. B. im Waldenburger Revier die Erlöse in pro Tonne à 1000 kg für

|      | Stücktohle | Mleine Moble | im Durchichmitt |
|------|------------|--------------|-----------------|
| 1831 | Mf. 7,82   | Mf. 3,57     | Mf. 5,01        |
| 1832 | ,, 7,81    | ,, 3,57      | ,, 4,80         |

<sup>1)</sup> D. B. A. Br. aus Fach 479: General-Betriebs-Tabellen vom nieberschlesischen Distrikt, vol. XIV.

also bei fast völlig gleichen Preisen für Stück- und Aleine Kohlen eine Differenz im Gesamtdurchschnittzerlöß von 21 Pf., weil nämlich 1831 vom Gesamtabsah 0,7 Prozent mehr Stück- und ebensoviel weniger Kleine Kohlen verkauft worden waren.

Anderseits betrugen die Erlöse 2) für

|      | Stückkohle | Aleine Kohle | im Durchschnitt |
|------|------------|--------------|-----------------|
| 1838 | Mf. 8,31   | Mf. 4,07     | Mf. 5,35        |
| 1839 | ,, 8,84    | ,, 4,06      | ,, 5,39         |

d. h. der Durchschnittspreis ist fast gleich geblieben, obwohl der Stückschlenerlös um 53 Pfg. gestiegen ist. Es betrug nämlich der Stückschlenabsat 1839 nur 27,82 Prozent, 1838 dagegen 30,23 Prozent des Gesamtabsates.

Wie verschieden der Durchschnittserlös bei einer Sorte und gleichbleibenden Preisen sein kann, wenn von den Gruben mit höheren und niederen Berkaufspreisen verschieden große Mengen abgeset werden, mögen folgende Zahlen zeigen. Für Schmiedekohle betrug im Neuroder Revier bei völlig gleich gebliebenen Berkaufstaren der Durchschnittserlöß?

$$1822$$
  $\,$  Mf. 5,11  $\,$  pro Tonne à 1000 kg  $1823$  nur ,,  $\,$  4,98  $\,$  ,,  $\,$  ,,  $\,$  à 1000 kg

Denn 1823 hatten die Gruben mit höheren Taxen weniger, dagegen die mit niedrigeren Taxen mehr Absah und zwar die Gruben mit einem

| Tarpreis pro<br>Maßtonne von | 1822       | 1823       |                        |
|------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 12 fgr.                      | 39,93 %    | 27,17 %    | des gesamten Schmiede= |
| $10^{3}/_4$ fgr.             | 18,77 0 0  | 27,66 %    | fohlenabsakes          |
| 81/4 "                       | 41,30 %    | 45,17 %    |                        |
|                              | 100,00 º/o | 100,00 º/₀ |                        |

### 1. Ruhrrevier und Saargebiet.

Betrachten wir nun die Entwickelung der absoluten Höhe der Preise, so zeigt sich bei den einzelnen Revieren ein ganz verschiedenes Bild. 1850 stehen im Ruhrrevier und Saargediet die Durchschnittswerte fast völlig gleich. Während sie nun im Saargediet in den folgenden Jahren auf ungefähr der gleichen Höhe bleiben, fallen sie im Ruhrrevier nach Ausschlusg des Direktionsprinzipes. Im Verlause der Hochtons

<sup>2)</sup> D. B. Ar. aus Fach 479: General-Betriebs-Tabellen vom nieberschlesischen Diftrikt, vol. XVI.

<sup>3)</sup> dasselbe, vol. XI.

junktur in der zweiten Hälfte der 50 er Jahre solgt dann alterdings in beiden Revieren ein Ansteigen dis ungesähr zur gleichen Höhe. Bon 1858 ab aber sinken im Anhrrevier mit seinem Privatbergban die Preise mit dem Weichen der Monsjunktur und stehen 1863 weit unter denjenigen von 1850, während im Saargebiet die Preise zwar auch nachlassen, aber doch wesentlich über denjenigen von 1850 bleiben.

Bis 1870 blieben bann die Preise ungefähr auf der erreichten Höhe, stiegen nachher aber ganz beträchtlich in der bereits oben erwähnten Weise. Mit dem Rückschlag der Konsjunktur aber fallen die Preise wieder ungefähr auf den Stand von 1863 (im Ruhrgebiet 1879 sogar noch darunter), auf dem sie sich dann die 1888 halten, Preise, die dem Ruhrsbergbau so gut wie keinen Ruhen mehr ließen, während sie im Saargebiet ca. 40 Prozent höher waren. Endlich 1889 setzte auch für den Ruhrbergbau eine Preissteigerung ein, die ihm einigen Gewinn ließ. Aber bald wichen die Preise wieder, wenn auch wegen der gestiegenen Löhne etc. nicht ganz die auf die Höhe der Vorzent, und erst das 1893 gegründete Syndikat ermöglichte für die Zukunft die Festsetung von Preisen, die, wenigstens sür die Mehrzahl der Verke, die Erzielung eines dauernden Gewinnes ermöglichten.

Die verschiedenartige Entwickelung der Preise in den beiden Gebieten, die für das Jahr 1850 M. 6,24 im Ruhrrevier und M. 6,25 im Saargebiet betrugen, ersieht man am besten, wenn man diese Preise = 100 sett, und das prozentuale Verhältnis der späteren Preise zu ihnen berechnet. Es ergeben sich alsdann solgende Zahlen:

|      | Ruhrrevier | Saargebiet |
|------|------------|------------|
| 1850 | 100,00 0 0 | 100,00 %   |
| 1852 | 84,61 0 0  | 102,40 %   |
| 1857 | 142,31 ° ° | 136,16 %   |
| 1863 | 70,83 %    | 113,44 %   |
| 1873 | 175,96 ° ° | 268,80 %   |
| 1881 | 74,04 0/0  | 115,20 %   |
| 1890 | 127,24 0/0 | 174,24 ° " |
| 1900 | 136,70 0/0 | 186,24 %   |
| 1907 | 152.56 ° ° | 200.00 0   |

#### 2. Riederichtefien.

Im Niederschlesischen Mevier, das mit wesentlich ungünstigeren Abbauverhältnissen zu rechnen hat, als das Ruhr-

revier, halten sich die Preise im allgemeinen etwas über denjenigen von Westfalen. Die Schwankungen im Erlöse sind hier mit Ausnahme der letzten Hochkonjunkturen, wo sie etwas höher sind, als im Ruhrrevier, geringer.

#### 3. Oberichlefien.

Eine Ausnahmestellung unter allen Revieren nimmt Therschlesien ein, das die günstigsten Abbauverhältnisse und die mächtigsten Flöße von allen deutschen Revieren hat. Entsprechend den niedrigeren Selbstosten konnten daher die Brubenspreise auch wesentlich niedriger gehalten werden, als in anderen Revieren. Für die entsernter wohnenden Konsumenten glich sieser Vorzug aber wieder aus, da die geographische Lage des oberschlesischen Reviers im äußersten Südosten Preußenseine wenig beneidenswerte ist, und die Preisdisserenz gegenüber den anderen Revieren und der englischen Kohle durch die hohen Frachten wieder ausgeglichen wird, ja daß insolge dersselben ost sogar eine Konsurrenz mit anderen Marken aussegeschlossen ist. Hierauf wird später bei der Gestaltung des Albsaßes und des Kampses zwischen englischer und deutscher Kohle noch näher einzugehen sein.

Dieser stete Kamps um den Absatz drückte sogar in den 60 er und 80 er Jahren die Preise derart, daß ein großer Teil der Gruben dauernd mit Verlust arbeitete. Es heißt dars über in einer 1861 in Berlin erschienenen Schrift: Die Lage der Bergbaus und Hüttenindustrie in Oberschlesien:

"1860 förberten die 66 gewerkschaftlichen Bergwerke in Oberschlesien 8238066 Tonnen (Maßtonnen) Steinschlen im Werte von 1788050 Thaler. Bon diesen haben 15 Ausbeute gegeben insgesamt 174848 Thaler, wovon mehr als die Hälfte auf zwei Gruben entsallen, deren Absah und Berkaufspreise auf Berhältnissen besuchten, welche außerhalb des gewöhnlichen Marktverschers liegen. Bei 51 Gruben mit einem Förderquantum von 4650447 Tonnen wurde gar kein Gewinn erzielt, sondern vielsach noch Zubuße eingesordert. Bei der Mehrzahl der Gruben stehen seit Jahren die Verkaufspreise unter den Selbstkosten."

Die Lage der oberschlesischen Privatwerke wurde dadurch nicht unwesentlich erschwert, daß die beiden vorhandenen bedeutenden königlichen Gruben, die an und für sich schon über die besten Kohlen versügten, daher beim Bertauf an Private stets die höchsten Preise erzielen konnten, seine Steuern zu entrichten hatten, was ganz wesentlich ins Gewicht siel, da die Abgaben damals den 20. Teil des Rohertöses, nicht etwa des Reingewinnes, ausmachten. Es heißt darüber in dem bereits erwähnten Buche auf Seite 50:

"Bir erbieten uns, die Rechnungen von Bergwerfseigentümern nachzuweisen, wonach sie seit Jahren nicht die geringste Ausbeute beziehen und tropdem alljährelich 8—10000 Thaler an fönigl. Gesätlen und Abgaben zu entrichten gezwungen sind."

Außerdem hatten die staatlichen Gruben auch bedeutend weniger Mühe um die Schaffung des nötigen Absahes, da ihnen z. B. die recht beträchtlichen Kohlenlieserungen für die unter föniglicher Direktion stehenden Eisenbahnen zu vorher sest gelegten Preisen übertragen wurden, ohne daß die Privatsgruben zur Konkurenz zugelassen wurden.

Daß in den auf 1860 folgenden 8 Jahren und in den 80 er Jahren, in denen die Durchschnittserlöse noch niedriger waren, als in den Jahren 1858—1860, die oberschlesischen Privatgruben ebenfalls keine Seide gesponnen haben, dürste erklärlich sein, umsomehr, als mit der zunehmenden Tiese der Gruben die Gestehungskosten sich nicht unwesentlich erhöhten, außerdem auch die Löhne der Bergarbeiter dauernd stiegen, worauf später noch zurückzukommen sein wird.

# III. Produktionskosten und Mentabilität des Ruhrkohlenbergbaus.

Betrachtet man nun ganz allgemein die Entwickelung der Steinkohlenpreise aller Reviere seit 1850, so fällt vor allem ins Auge, daß sowohl nach der Hochkonjunktur in der zweiten Hälfte der 50 er Jahre, wie auch nach derzenigen anfangs der 70 er Jahre, die Preise stets wieder auf die vorherige Höhe, teilweise sogar noch darunter zurücksanken, während dies in den letzten 20 Jahren durchaus nicht mehr der Fall ist, vielmehr die Preise nach einer Hochkonjunktur bedeutend weniger sinken, als sie vorher gestiegen sind.

Es wird daher notwendig sein, zu untersuchen, worauf diese Tatsache zurückzusühren ist, und ob diese Steigerung gesrechtsertigt ist. Denn immer wieder, und besonders in Zeiten einer Hochsonjunktur, taucht in Zeitungen oder bei öffentlichen Reden die Ansicht auf, daß die Kohlenpreise viel zu hoch seien und im Interesse der kohlenverbrauchenden Industrien wie übershaupt aller Kohlenkonsumenten erheblich herabgesetzt werden müßten. Die Hauptschulb an dieser Tatsache wird dabei sast ausnahmslos den Syndikaten und ihrer "ungerechtsertigten, starren Preispolitik" in die Schuhe geschoben.

Es soll baher im folgenden untersucht werden, wie sich die Steigerung der Verkaufspreise zu derzenigen der Selbstsfosten verhält, welche Faktoren besonders dei den Selbstkosten die Steigerung verursacht haben, welcher Gewinn den Werksbesitzern dei den jetzigen Verkaufspreisen verbleibt, und ob dieser Gewinn so hoch ist, daß er eine Herabsetzung der Preise ohne dauernde Schädigung der Werksbesitzer zuläßt, oder ob etwa bei irgend einem Teile der Selbstkosten eine Verringerung möglich ist, die wiederum eine Herabsetzung der Preise erslauben würde.

## 1. Berlufte im Privatbergbau.

Als anscheinend beweisträftiges Argument für die Möglichkeit der Herabsehung der Kohlenpreise werden außer dem Hinweis auf die enorme Preissteigerung während der letzten

20 Jahre die auch jett noch "übermäßig hohen Dividenden ber Bergwerksgesellschaften" angeführt, und es wirft im ersten Moment bestechend, wenn für das allgemein recht schlechte Jahr 1909 Gate von 20, 25 und fogar 3313 Prozent nach: gewiesen werden, mahrend man anderseits g. B. bei Glamm= fördertohle dem billigen Durchschnittspreis des Jahres 1886 von Mf. 5,85 pro Tonne für bas Jahr 1908 einen folchen von Mf. 11,25 und für 1909 einen folden von immer noch Mt. 10,87 gegenüberstellen fann. Die enorme Steigerung ber Berfaufspreise und die hohen Dividenden einzelner weniger Gesellschaften allein können aber wijfenschaftlich burchaus nicht als vollgültiger Beweis anerfannt werden. Denn will man nur einzelne Gesellschaften herausgreifen, jo fonnte man ebenjogut biejenigen anführen, welche ichon feit vielen Jahren nicht nur feine Dividende ober Ausbeute mehr verteilt, fondern jogar noch erhebliche Bubufen eingefordert haben. hieraus fonnte man bann mit berfelben Leichtigfeit ben entgegengesetten Echluß ziehen, daß trot ber hohen Preissteigerung die jetigen Preise noch viel zu niedrig seien, um den Bergwertsgesell= schaften eine angemessene Berginsung ihres Kapitals zu ermöglichen.

Berfolgt man die Entwickelung solcher Gesellschaften einige Jahrzehnte zurück, so kommt man im Ruhrrevier (es folgen später auch noch entsprechende Angaben sür Niedersichlesen) zu recht beträchtlichen Summen, die in die einzelnen Werke hineingesteckt worden sind und inzwischen schon zum großen Teil, ohne je Gewinn gebracht zu haben, verloren gegangen sind. Es mögen hier Zahlenangaben sür einige solcher Werke folgen.

Es wurden an Zubußen eingefordert von

| Jahr | Ber. Bicefeld<br>Tiefbau | Ver. Bommerbänker<br>Tiefbau | Sprochövel | Bernede und<br>Glückwinkelsburg |
|------|--------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
|      | Mť.                      | Mf.                          | Mt.        | Mf.                             |
| 1894 | _                        | _                            |            |                                 |
| 1895 |                          |                              | _          | _                               |
| 1896 | 200 000                  | _                            | 200 000    |                                 |
| 1897 | 150 000                  | 200 000                      | 200 000    | 400 000                         |
| 1898 | 300 000                  | 100 000                      | 400 000    | 300 000                         |
| 1899 | 300 000                  | 250 000                      | 300 000    | 300 000                         |
| 1900 |                          | 100 000                      | 300 000    | 100 000                         |
| 1901 | -                        | 50 000                       | 500 000    | 150 000                         |

| Jahr | Ver. Bickefeld<br>Tiefbau                                               | Ber. Bommerbänker<br>Tiefbau                                   | Sprochövel .                          | Berneck und<br>Glückwinkelsburg                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      | Mt.                                                                     | Mt.                                                            | Mt.                                   | Mt.                                                     |
| 1902 | $500\ 000$                                                              | 100 000                                                        |                                       | 150 000                                                 |
| 1903 | 400 000                                                                 | 1903 an "Mont Cenis"<br>verfauft.<br>1 17. Nov. 1906 ftillgele | 150 000<br>gt.                        | 200 000                                                 |
|      | Am 1. Juli 1904 fi<br>legt. Beteiligungs<br>an "Graf Bisma<br>verkauft. | ziffer                                                         | 1904 an<br>,,Königsborn"<br>verfauft. | 1904 an das Werk<br>"Constantin der<br>Große" verkauft. |

| Jahr | Julius Philipp                  | Altendorf                               | Freie Vogel und<br>Unverhofft | Kaiser Friedrich |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|      | Mt.                             | Mt.                                     | Mf.                           | Mf.              |
| 1894 | 100 000                         |                                         |                               | _                |
| 1895 | $250\ 000$                      | 200 000                                 | _                             |                  |
| 1896 | 250 000                         | 250 000                                 | _                             |                  |
| 1897 | _                               | 300 000                                 | _                             | _                |
| 1898 | _                               | 400 000                                 | _                             |                  |
| 1899 | _                               | 600 000                                 | 200 000                       | -                |
| 1900 | _                               | 600 000                                 |                               |                  |
| 1901 | 100 000                         | 600 000                                 | _                             | 1 000 000        |
| 1902 | 700 000                         | 500 000                                 |                               | $425\ 000$       |
| 1903 | 300 000                         |                                         | _                             | 1325000          |
| 1904 | 1904 an Arenberg A.S. verfauft. | 500 000                                 | 100 000                       | 100 000          |
| 1905 |                                 | $500\ 000$                              | 800 000                       | 400 000          |
| 1906 |                                 | 300 000                                 | 300 000                       | 300 000          |
| 1907 |                                 | 400 000                                 | _                             | 300 000          |
| 1908 |                                 | an Essener Steinkol<br>Bergwerke verkau |                               | 300 000          |
| 1909 |                                 |                                         | 600 000                       | 600 000          |

Diese wenigen Zahlen bürften schon genügen, um zu veranschaulichen, welche Summen im Bergbau auch verloren gehen können!

Aber nicht nur bei Gewerkschaften sieht es so traurig aus. So mußte 3. B. bei "Louise Tiesbau A.-G." im Jahre 1905 eine Unterbilanz von sast  $4\frac{1}{2}$  Millionen Mark teils durch Nachzahlung auf die Aktien, teils durch Zusammenstegung derselben und teils aus den Reservesonds gedeckt werden. In der gleichen Weise wurde bei der Bochumer Bergwerks A.-G. eine Unterbilanz von über 2 Millionen Mark gedeckt!

Ich habe für im ganzen 12 derartige Zechen die einsgeforderten Nettozubußen, Betriebszuschüffe, bezw. Nachzahlungen

auf das Aftienkapital 2c. innerhalb der Jahre 1891—1909 berechnet und erhielt eine Summe von mehr als 35 Millionen Mark, während sich für die gleichen Gesellschaften der Verkaussewert nur auf ca. 30 Millionen Mark stellt.

Da es nun aber fein normaler Zustand ift, daß industriette Werfe dauernd Zuschüffe erfordern, sich vielmehr das darin festgelegte Rapital verzinsen soll, habe ich noch weiter gehende Berechnungen angestellt, und zwar bin ich dabei von der Ansicht ausgegangen, daß eine Berginfung des privaten im Bergbau angelegten Kapitals mit 4 Prozent wegen bes mit dem Bergbau verbundenen Risitos als Mindestfat betrachtet werden darf, umsomehr, als auch der Fistus bei seinen entsprechenden Berechnungen eine Berginfung des Unlagefapitals von 31/2 Prozent einschließt. Bei Diesem Modus ergitt fich für die gleichen Gesellschaften als Summe für entgangenen Bewinn, Berginfung besfelben sowie ber nachgezahlten Rufchuffe, und unter Ginichluß des bei dem Berkauf entstehenden Rapitalverluftes die außerordentlich hohe Summe von ca. 160 Millionen Mart, das heißt, ca. 500 Prozent des Berfaufswertes!

Bei diesen Berechnungen habe ich Gesellschaften, die sich noch in der Entwickelung besinden und daher Betriebszuschüsse einziehen müssen, wie z. B. Brassert, Trier 2c. nicht berücksichtigt, obwohl der durch das Unglück von Radbod entstandene Berlust mit vollem Recht hätte eingerechnet werden können.

### 2. Berlufte im ftaatlichen Bergbau.

Schweisen wir einmal von dem privaten Bergbau zu dem sistalischen Auhrbergbau (excl. Ibbenbüren) ab, so zeigt sich uns auch da ein nur sehr wenig erfreuliches Bild, wenn man den Zuschüssen, die in dem Regierungsplan bei Einsbringung des Gesetzes von 1902 angegeben waren, die inswischen tatsächlich gezahlten Zuschüsse gegenüberstellt. Es betrug der Zuschuß bezw. Gewinn:

| Jahr   | Laut<br>Regierungspla | n       | Tatiächlich |         | nüber dem Regierungs-<br>i weniger bezw. mehr |
|--------|-----------------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------------------|
|        | Mt.                   |         | Mt.         |         | Mt.                                           |
| 1902 3 | 4280000               | Zujchuß | 3867662     | Zujchuß | 412 338 weniger                               |
| 1903 4 | -2270000              | ,,      | 4829929     | ,,      | 2 559 929 mehr                                |
| 1904/5 | $2\ 150\ 000$         | ,,      | 3656444     | ,,      | 1 506 444 ,,                                  |
| 1905 6 | 3 900 000             | ,,      | 4919985     | ,,      | 1 019 985 ,,                                  |
| 1906/7 | 3 200 000             | 44      | 6 193 514   |         | 2 993 514 ,,                                  |

| Jahr    | Laut<br>Regierungsp | lan     | Tatjäc | hlich |        |                                           | er dem Re<br>eniger bezi |         |
|---------|---------------------|---------|--------|-------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
|         | Mf.                 |         | mf     |       |        | J. L. | Mt.                      | o. mege |
| 1907/8  | 500 000             | Zuschuß | 10 652 | 063   | Zusch. | 10                                        | $152\ 065$               | mehr    |
| 1908/9  | $500\ 000$          | Gewinn  | 10 741 | 898   | ,,     | 11 2                                      | 241 898                  | "       |
| 1909/10 | 1 000 000           | "       | 6862   | 121   | "      | 7 9                                       | 962 121                  | ,,      |
| b. h. i | nnerhalb            | von 8 J | ahren  | gege  | nüber  | dem                                       | Unschla                  | ig eine |
| Mehrzu  | buße von            | M. 37   | 023 61 | 16,—  | oder   | durd                                      | hschnittl                | ich pro |
| Jahr D  | R. 46279            | 52,—.   |        |       |        |                                           |                          |         |
| 0       | 16 · V 1            | . ~     | _      |       | Y .    | 4000                                      |                          |         |

Gibt man zu, daß es unmöglich war, 1902 einen genauen Plan aufzustellen, so bleibt doch immer noch die Tatsache bestehen, daß die Zuschüsse auch die in die Etats für die betreffenden Jahre eingesetzten Summen ganz erheblich übersschritten haben, nämlich für

Auf die Lehren, die wir aus diesen Zahlen für die Beurteilung einer eventl. Verstaatlichung des gesamten Kohlensbergbaus ziehen können, will ich hier nicht näher eingehen. Dagegen will ich noch ansühren, daß in dem Plan von 1902 unter Hinzurechnung der dis 1915 zu zahlenden Zuschüsse und unter Abzug des dis dahin erzielten Gewinnes sowie unter Berücksichtigung einer  $3\frac{1}{2}$  prozentigen Verzinsung des Kapitals dis 1915, sich von diesem Jahre ab ein Anlagestapital von M. 53 421 565,— und unter Zugrundelegung eines Gewinnes von M. 1,— pro Tonne gesörderter Kohle eine Verzinsung dieses Kapitals von 5,64 Prozent ergeben sollte.

Unter Anwendung derselben Berechnungsart stellt sich tatsächlich aber das Kapital Ende des Jahres 1909/10 auf M. 106368644,—. Es ist nun natürlich unmöglich, voraussussehen, welche Zuschüsse bezw. Ueberschüsse die Staatswerke dis 1915 bringen werden. Nehmen wir aber den allergünstigsten Fall an, der tatsächlich jedoch so gut wie ausgeschlossen ist, daß nämlich die Zuschüsse und Zinsen, welche die drei in Frage kommenden Zechen noch ersordern werden, durch die späteren Ueberschüsse dis 1915 ausgewogen werden, und daß von 1915 ab tatsächlich die im Anschlag vorgesehene Summe als Ueberschuß herausgewirtschaftet wird (was mir auch noch sehr fraglich erscheint), so ermäßigt sich die an und für sich schon nicht gerade hohe Verzinsung von 5,64 Prozent auf 2,83 Prozent, d. h. die in die Staatswerke hineingesteckten Kapitalien bringen

nicht einmal soviel Reinertrag, daß bavon die Anleiheginsen von 31/2 Prozent bezahlt werden fonnen. Es würden also diese Werte für den Staat dauernde Bufchugbetriebe fein, wenn es nicht etwa gelingt, einen höheren Gewinn als Mt. 1,- pro Tonne zu erzielen, was nach ben noch folgenden Ausführungen cbenfalls ausgeschlossen erscheint. Hoffen wir vorläufig, daß die durch das Gesetz vom 10. Mai 1908 ferner bewilligten 55 Millionen für ben Bau ber brei weiteren Schachtanlagen cs ermöglichen werben, daß in späteren Sahren nach Gertigstellung aller 6 Schachtanlagen der Reingewinn fämtlicher staatlichen Ruhrbergwerfe fo hoch ist, daß badurch wenigstens die darauf entfallenden Unleihezinsen gedeckt werden. Daß aber auch diese Soffnung durchaus nicht sicher ift, zeigt eine Stelle aus dem weiter oben schon zitierten Bericht der Unterfommission der Budgetkommission, wo es auf Seite 53 folgendermaßen heißt:

"Dbgleich die Entwickelung der Zechen Gladbeck und Bergmannsglück weit hinter den Erwartungen und Borausssetzungen zurückgeblieben und die der dritten Zeche auf Jahre hinaus gestört ist, ist die Staatsbergverwaltung doch schon mit der Errichtung von drei neuen selbständigen Schachtanlagen vorgegangen.

Mit diesen umfangreichen Neuanlagen hat sich die sisstalische Bergverwaltung in Westsalen eine Ausgabe gestellt, die als sehr gewagt bezeichnet werden muß. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, daß die drei Schachtanlagen in gänzslich unbekannten Grubenselbern errichtet worden sind, und daß sehr leicht bei der einen oder anderen ähnlich ungünstige Vershältnisse, wie auf den Möllerschächten, angetrossen werden können, oder daß eine Katastrophe wie auf Waltrop eintreten kann, um daß große Rissto zu ermessen, daß die Staatsbergsverwaltung auf sich genommen hat.

Im privaten Betrieb dürften nicht viele — jelbst große und fapitalfräftige Gesellschaften zu finden sein, die ein dersartiges Risito auf sich zu nehmen wagen würden."

# 3. Entwidelung der Selbstfosten, deren einzelner Fattoren und des Bruttoüberschuffes.

Rehren wir nun zu der Frage zurück, wie sich denn die Entwickelung der Selbstkoften zu derzenigen der Verkaufs= preise stellt.

Aus naheliegenden Gründen ist es unmöglich, die jährlichen durchschnittlichen Selbsteosten für einen ganzen Bezirk zu berechnen, und es ist daher notwendig, die Verhältnisse eines einzelnen Werkes zu beleuchten. Ich habe zu diesem Zwecke für das Ruhrrevier die Gelsenkirchener Bergwerks A.S. hersausgegriffen, weil mir für diese das Material am vollständigsten zur Versügung stand. Es ist aber bei Betrachtung dieser Zahlen zu berücksichtigen, daß, wie aus den weiter unten wiederzgegebenen Zahlen hervorgeht, diese Gesellschaft hinsichtlich des verteilten Gewinnes noch über dem Durchschnitt steht, daß also das Verhältnis zwischen Selbsttosten und Verkaufspreis günstiger ist, als es bei dem Durchschnitt sämtlicher Werke sein würde, daß demnach die tatsächliche durchschnittliche Lage aller reinen Ruhrkohlenzechen noch ungünstiger ist.

Die Jahresdurchschnittswerte für den Erlös, die Selbstkosten und den daraus resultierenden Bruttoüberschuß pro Tonne Kohle, sowie das prozentuale Verhältnis dieses Bruttoüberschusses zu den Selbsttosten stellen sich wie folgt:

| Jahr | Durchschnitts= | Selbstkosten     | Bruttoüber= | % des lleberschuffes von den Selbstfofter |
|------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|
|      | Mf.            | pro Tonne<br>Mf. | Mf.         | Jon Jon Genefication                      |
| 1873 | 15,19          | 6,74             | 8,45        | 125 %                                     |
| 1874 | 13,30          | 6,17             | 7,13        | 115 %                                     |
| 1875 | 9,55           | 5,55             | 4,—         | 72 %                                      |
| 1876 | 8,15           | 5,42             | 2,73        | 50 %                                      |
| 1877 | 6,33           | 4,52             | 1,81        | 40 %                                      |
| 1878 | 5,78           | 3,97             | 1,81        | 46 %                                      |
| 1879 | 5,35           | 3,74             | 1,61        | 43 %                                      |
| 1880 | 5,90           | 3,81             | 2,09        | 55 %                                      |
| 1881 | 6,03           | 3,69             | 2,34        | 64 %                                      |
| 1882 | 5,96           | 3,97             | 1,99        | 50 %                                      |
| 1883 | 5,99           | 4,18             | 1,81        | 43 %                                      |
| 1884 | 6,—            | 4,20             | 1,80        | 43 %                                      |
| 1885 | 5,98           | 4,10             | 1,88        | 46 %                                      |
| 1886 | 6,—            | 4,11             | 1,89        | 46 0/0                                    |
| 1887 | 5,79           | 3,99             | 1,80        | 45 %                                      |
| 1888 | 5,71           | 3,89             | 1,82        | 46 %                                      |
| 1889 | 6,43           | 4,56             | 1,87        | 41 %                                      |
| 1890 | 9,52           | 5,77             | 3,75        | 65 %                                      |
| 1891 | 9,59           | 6,83             | 2,76        | 40 %                                      |
| 1892 | 8,22           | 5,79             | 2,43        | 42 %                                      |
| 1893 | 6,91           | 5,50             | 1,41        | 26 %                                      |
|      |                |                  |             |                                           |

| Jahr | Durchschnitts. | Selbstfoften  | Bruttoüber. | ", des Neberichuffes von den Zelbstfoften |
|------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
|      | Mf.            | pro Ionne Mf. | Mt.         |                                           |
| 1894 | 7,03           | 5,53          | 1,50        | 27 00                                     |
| 1895 | 7,30           | 5,42          | 1,88        | 35 00                                     |
| 1896 | 7,43           | 5,46          | 1,97        | 36 00                                     |
| 1897 | 8,01           | 5,79          | 2,22        | 38 %                                      |
| 1898 | 8,51           | 6,15          | 2,36        | 38 %                                      |
| 1899 | 8,89           | 6,58          | 2,31        | 35 00                                     |
| 1900 | 10,39          | 7,13          | 3,26        | 4.5 0/0                                   |
| 1901 | 10,85          | 7,71          | 3,14        | 41 00                                     |
| 1902 | 10,04          | 7,33          | 2,71        | 37 %                                      |
| 1903 | 9,61           | 7,22          | 2,39        | 33 00                                     |
| 1904 | 9,33           | 7,11          | 2,22        | 31 %                                      |
| 1905 | 9,66           | 7,44          | 2,22        | 30 %                                      |
| 1906 | 10,22          | 7,87          | 2,35        | 30 %                                      |
| 1907 | 11,41          | 8,84          | 2,57        | 29 00                                     |
| 1908 | 11,61          | 9,30          | 2,31        | 25 - 0.0                                  |
| 1909 | 10,76          | 8,88          | 1,88        | 21 00                                     |

Während also der Bruttoüberschuß pro Tonne in den Jahren der Hochkonjunkturen 1873 125 Prozent und 1890 65 Prozent der Selbstfosten ausmachte, erreichte er 1900 nur 45 Prozent und 1907 gar nur 29 Prozent; und 1909 fällt er trot der hohen Kohlenpreise weiter auf 21 Prozent, einen Tiefpunft, den er niemals früher erreicht hat. Wenn alfo tropdem die genannte Gesellschaft heute noch immer eine dem Bergbau angemeffene Dividende ausschütten fann, jo ift dies in der Hauptsache barauf zurückzuführen, daß durch die ftart erhöhte Förderung der Rückgang im Gewinn pro Tonne wieder ausgeglichen wird, und daß ferner der verteilbare Bewinn jest nicht mehr nur aus dem Ueberschuß im reinen Kohlen= betriebe herrührt, sondern daß im Laufe der Zeit immer mehr Rebenbetriebe, wie 3. B. die Verkotung der Rohlen, wobei wieder eine Reihe von Nebenproduften gewonnen werden, aufgenommen worden find, deren Betriebsüberschüffe die Ausfälle beim reinen Rohlenbetriebe becken helfen. (Räheres hier= über siehe noch unter niederschlesien.)

Alls Grund für den oben dargelegten Rückgang bleibt aber, da die Möglichkeit zu niedriger Berkaufspreise von vornsherein ausgeschaltet werden muß, nur ein skärkeres Steigen der Selbstroften gegenüber den Berkaufspreisen. Tatsächlich sind auch im Bergleich zum Jahre 1884, das die höchsten Selbst-

fosten während des Tiefstandes zeigt, das deshalb als Basis für die Berechnung einer Steigerung als das einwandfreiste bezeichnet werden muß, die Selbstkosten, Verkaufspreise und der Bruttoüberschuß in folgender Weise gestiegen:

| Jahr | Selbstkosten | <u> Verkaufserlös</u> | Bruttoüberschuß |
|------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1884 | 100,00 %     | 100,00 %              | 100,00 %        |
| 1907 | 210,48 %     | 190,18 %              | 142,78 %        |
| 1909 | 211,43 %     | 179,33 %              | 104,44 %        |

Es sind also die Selbstkosten um 20,30 Prozent resp. 32,10 Prozent mehr gestiegen als die Verkaufspreise, während der Bruttoüberschuß fast auf der gleichen Höhe geblieben ist.

Noch viel ungünstiger ist das Bild, wenn man das Jahr 1881 zur Basis nimmt, welches in der Zeit des Tiefsstandes die niedrigsten Selbsttosten hatte. Die Steigerung bezw. Abnahme stellt sich dann wie folgt:

| Jahr | Gelbstkosten | <u> Verfaufserlös</u> | Bruttoüberschuß |
|------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1881 | 100,00 %     | 100,00 %              | 100,00 %        |
| 1907 | 239,57 %     | 189,22 %              | 109,83 %        |
| 1909 | 240,65 %     | 178,44 %              | 80,34 %         |

Also bei den Selbstkosten ein Anwachsen von 50 Prozent resp. 62 Prozent mehr als bei den Berkaufserlösen, und bei dem Bruttoüberschuß pro 1909 ein Rückgang von beisnahe 20 Prozent.

Bei dieser enormen Steigerung der Selbstkosten sprechen vor allem zwei Faktoren mit, nämlich der Arbeitslohn und die Ausgaben für soziale Zwangsversicherung und Steuern.

| ES I | je | tr | u | a |  |
|------|----|----|---|---|--|
|------|----|----|---|---|--|

| Jahr  | der Lohn pro Mann<br>und Schicht aller<br>Bergarbeiter | der Lohn pro Tonne<br>Kohle | die sozialen Lasten und<br>Steuern, dis 1895<br>inkl. Bergwerkssteuer<br>pro Tonne Kohle |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Mŧ.                                                    | Mŧ.                         | Mt.                                                                                      |
| 1873  | 4,41                                                   | 4,587                       | 0,358                                                                                    |
| 1.874 | 4,17                                                   | 3,988                       | 0,442                                                                                    |
| 1875  | 3,67                                                   | 3,500                       | 0,390                                                                                    |
| 1876  | 3,49                                                   | 3,416                       | 0,400                                                                                    |
| 1877  | 3,24                                                   | 2,835                       | 0,330                                                                                    |
| 1878  | 3,18                                                   | 2,512                       | 0,303                                                                                    |
| 1879  | 3,03                                                   | 2,296                       | 0,297                                                                                    |
| 1880  | 3,03                                                   | 2,332                       | 0,304                                                                                    |
| 1881  | 3,02                                                   | 2,271                       | 0,298                                                                                    |
| 1882  | 3,05                                                   | 2,516                       | 0,292                                                                                    |
| 1883  | 3,08                                                   | 2,677                       | 0,296                                                                                    |
|       |                                                        |                             |                                                                                          |

| Jahr | der Lohn pro Mann<br>und Schicht aller<br>Bergarbeiter | der Lohn pro Tonne<br>Kohle | die sozialen Lasten und<br>Steuern, bis 1895<br>inkl. Bergwerkssteuer<br>pro Tonne Roble |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 9Nt.                                                   | Mt.                         | Mt.                                                                                      |
| 1884 | 3,05                                                   | 2,600                       | 0,295                                                                                    |
| 1885 | 3,03                                                   | 2,553                       | 0,294                                                                                    |
| 1886 | 2,97                                                   | 2,603                       | 0,378                                                                                    |
| 1887 | 2,97                                                   | 2,496                       | 0,403                                                                                    |
| 1888 | 3,04                                                   | 2,420                       | 0,403                                                                                    |
| 1889 | 3,32                                                   | 2,951                       | 0,458                                                                                    |
| 1890 | 3,76                                                   | 3,588                       | 0,548                                                                                    |
| 1891 | 3,78                                                   | 3,691                       | 0,659                                                                                    |
| 1892 | 3,57                                                   | 3,432                       | 0,652                                                                                    |
| 1893 | 3,47                                                   | 3,272                       | 0,610                                                                                    |
| 1894 | 3,44                                                   | 3,276                       | 0,661                                                                                    |
| 1895 | 3,44                                                   | 3,302                       | 0,554                                                                                    |
| 1896 | 3,52                                                   | 3,382                       | 0,508                                                                                    |
| 1897 | 3,83                                                   | 3,637                       | 0,565                                                                                    |
| 1898 | 3,95                                                   | 3,868                       | 0,507                                                                                    |
| 1899 | 4,15                                                   | 4,100                       | 0,573                                                                                    |
| 1900 | 4,40                                                   | 4,444                       | 0,629                                                                                    |
| 1901 | 4,36                                                   | 4,638                       | 0,721                                                                                    |
| 1902 | 4,13                                                   | 4,357                       | 0,781                                                                                    |
| 1903 | 4,15                                                   | 4,367                       | 0,756                                                                                    |
| 1904 | 4,20                                                   | 4,397                       | 0,764                                                                                    |
| 1905 | 4,28                                                   | 4,500                       | 0,838                                                                                    |
| 1906 | 4,58                                                   | 4,677                       | 0,810                                                                                    |
| 1907 | 5,09                                                   | 5,552                       | 1,034                                                                                    |
| 1908 | 5,14                                                   | 5,800                       | 1,201                                                                                    |
| 1909 | 4,76                                                   | 5,374                       | 1,309                                                                                    |

Der auffällige Rückgang in den sozialen Lasten und Steuern in den Jahren 1895/6 ist auf die Aufhebung der Bergwerkssteuer zurückzuführen, die seit dem 1. April 1895 nicht mehr erhoben wird.

Vergleichen wir auch für obige Zahlen das prozentuale Anwachsen gegenüber 1884 und 1881, so ergibt sich folgens bes Bild:

| VIII. |                   |                |                    |
|-------|-------------------|----------------|--------------------|
|       | Lohn pro Mann und | Lohn pro Tonne | Soziale Laften und |
| Jahr  | Schicht aller     | Rohle          | Steuern            |
|       | Bergarbeiter      |                | pro Tonne Kohle    |
| 1884  | 100,00 %          | 100,00 %       | 100,00 %           |
| 1907  | 167,48 %          | 213,54 00      | 350.51 %           |
|       | , ,               | ,              |                    |
| 1909  | 156,07 %          | 206,69 %       | 443,73 %           |

| Jahr | Lohn pro Mann und<br>Schicht aller Bergarbeiter | Lohn pro Tonne<br>Rohle | Soziale Laften und<br>Steuern |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|      |                                                 |                         | pro Tonne Kohle               |
| 1881 | 100,00 %                                        | 100,00 %                | 100,00 %                      |
| 1907 | 168,54 %                                        | 244,47 %                | 346,98 %                      |
| 1909 | 157,61 %                                        | 236,64 %                | 439,26 %                      |

Es ergibt sich also, die Zahlen für 1884 resp. 1881 = 100 eingesetzt für das Jahr 1909, dessen Syndikatspreise als viel zu hoch bezeichnet werden, solgendes Bild:

|                            | Gegenüber |          |  |
|----------------------------|-----------|----------|--|
|                            | 1884      | 1881     |  |
| Bruttoüberschuß pro Tonne  | 104,44 %  | 80,34 %  |  |
| Lohn pro Mann und Schicht  |           |          |  |
| aller Bergarbeiter         | 155,90 %  | 157,61 % |  |
| Lohn pro Tonne Kohle .     | 206,69 %  | 236,64 % |  |
| Soziale Lasten und Steuern | 443,73 %  | 439,26 % |  |
| Gesamt=Selbstkosten        | 211,43 %  | 240,65 % |  |
| Verkaufserlöß              | 179,33 %  | 178,44 % |  |

Eine krassere Gegenüberstellung ist kaum benkbar! Der Berdienst pro Tonne ist nur gegenüber 1884 um 4½ Prozent gewachsen, während er gegenüber 1881 um 19½ Prozent gestallen ist; alle anderen Posten dagegen weisen zum Teil ganz kedeutende Steigerungen auf.

Das weit stärkere Anwachsen des Lohnes pro Tonne gegenüber dem Lohn pro Mann und Schicht ist in der Hauptssache darauf zurückzuführen, daß sich im Steinkohlenbergbauschon seit Jahren das Gesetz des abnehmenden Ertrages deutlich erkennen läßt, d. h. es muß heute viel mehr Arbeit zur Erwinnung einer Tonne Kohle aufgewandt werden, als srüher. Während zur Gewinnung von 1 Million To. Steinkohlen innershalb des Jahres 1888 nur 3333 Arbeiter nötig waren, stieg diese Jahl 1898 schon auf 3610, und 1908 weiter auf 3904 Mann.

Bor allem aber springt ins Auge das ungeheure Answachsen der sozialen Lasten und Steuern; ca. 440 Prozent! Es könnte hier vielleicht eingewendet werden, daß die Ershöhung gar nicht übermäßig hoch sein dürste, wenn man einmal die Werterhöhung der Rohle in Betracht zieht, sodann aber auch die Tatsache, daß das investierte Kapital weniger gewachsen ist, als die Förderung. Dies trifft aber nicht zu. Während die Ausgaben für soziale Lasten und Steuern 1884 nur 1,78 Prozent des Kapitals und 4,91 Prozent des Wertes ausmachten, betragen sie jeht 8,18 Prozent von dem um das

Dreifache gestiegenen Kapital und 12,05 Prozent von dem ebenfalls um das Bielfache gestiegenen Berte der Förderung.

Bei Ausschaltung der Steuern ist die Erhöhung noch eine Kleinigkeit größer, was die weiter unten folgenden Zahlen für den ganzen Oberbergamtsbezirk Dortmund zeigen. Es betrug nämlich der Prozentsatz gegenüber 1873 469 Prozent gegenüber 1881 449 Prozent und gegenüber 1884 451 Prozent. In welcher Weise die absoluten Zahlen wachsen, mögen solgende Angaben dartun. Die Beiträge betrugen:

| 1873 | .16 | 2 893 000,—  |
|------|-----|--------------|
| 1881 | .16 | 4 349 000,—  |
| 1884 | .16 | 5 187 000,—  |
| 1890 | .16 | 12 195 000,— |
| 1895 | M   | 18 153 000,— |
| 1900 | .16 | 30 671 000,  |
| 1905 | .16 | 42 593 000,  |
| 1907 | M   | 50 889 000,— |
| 1909 | .16 | 68 379 000,— |

Im ersten Moment mag es etwas befremben, daß nach Ausschaltung der Steuern das Anwachsen nicht bedeutend größer ist, da doch seit 1895 die Bergwerkssteuer gänzlich in Fortsall gefommen ist, die im Oberbergamtsbezirk Dortmund

während an sozialen Lasten excl. Steuern

1894 M 17534000.—

gezahlt wurden. Es wird diese geringe Differenz aber sosort flar, wenn man sich z. B. bei der Gelsenkirchener Bergwerks N.-G. die Entwickelung der Beträge ansicht, die für die anderen Steuerarten verausgabt wurden, nämlich an

| Jahr | Bergwerts:<br>fteuer<br>Mt. | Staats-<br>steuer M | Gemeinde-<br>fteuer<br>t. | Zumma<br>Mf. | Pro Tonne<br>Moble<br>Mf. |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1873 | $74\ 617$                   | 9 5                 | 14                        | 84 131       | 0,232                     |
| 1881 | 73 338                      | 526                 | 24                        | 125962       | 0,169                     |
| 1884 | 116801                      | 63 0                | 16                        | 179 813      | 0,147                     |
| 1894 | 372 262                     | 133 124             | 304 082                   | 809 468      | 0,250                     |
| 1895 | 92421                       | $103\ 754$          | 281 166                   | 477341       | 0,148                     |
| 1896 |                             | 60507 .             | $276\ 157$                | 336664       | 0,097                     |

| Jahr | Bergwerks:<br>fteuer<br>Mt. | Staats=<br>fteuer<br>Mf. | Gemeinde=<br>fteuer<br>Mt. | Summa<br>Mt. | Pro Tonne<br>Kohle<br>Mt. |
|------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 1897 |                             | 42920                    | 289524                     | 332 444      | 0,085                     |
| 1898 |                             | 67637                    | $405\ 782$                 | 473 419      | 0,115                     |
| 1899 |                             | 109 730                  | $543\ 176$                 | 652906       | 0,143                     |
| 1900 | _                           | 140925                   | $616\ 151$                 | 757 076      | 0,139                     |
| 1901 |                             | $130\ 065$               | $665\ 939$                 | 796004       | 0,152                     |
| 1902 | _                           | 158835                   | $758\ 420$                 | $947\ 255$   | 0,186                     |
| 1903 |                             | $196\ 400$               | 913391                     | 1 109 791    | 0,189                     |
| 1904 |                             | 208500                   | 962750                     | 1171250      | 0,180                     |
| 1905 |                             | 199620                   | 1056762                    | 1256382      | 0,202                     |
| 1906 |                             | 191850                   | 1155999                    | 1347849      | 0,188                     |
| 1907 | _                           | $306\ 637$               | 1790848                    | 2097486      | 0,250                     |
| 1908 |                             | 311898                   | $2\ 025\ 691$              | 2337589      | 0,272                     |
| 1909 |                             | 550400                   | $2\ 404\ 203$              | 2954603      | 0,360                     |

Da die Zahlen für die letten Jahre bei Gelsenkirchen wegen der Interessengemeinschaft mit Schalke und Rothe Erde als nicht ganz einwandfrei bezeichnet werden könnten, füge ich zum Bergleich noch diesenigen der Bergwerksgesellschaft Hibernia hinzu.

| 000 | ~  |     |     |    |   |  |
|-----|----|-----|-----|----|---|--|
| (F3 | h  | 01  | 2   | 11 | a |  |
| @ × | L) | ~ 1 | . 4 | ш  | ч |  |

| Jahr | Staatsberg=<br>werkssteuer       | Staats=<br>fteuer | Gemeinde=<br>fteuer | Summa      | Pro Tonne |
|------|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|
| ,    | Mt.                              | Mť.               | Mf.                 | Mt.        | Mŧ.       |
| 1881 | 67334                            | 1 115             | 42524               | 110 973    | 0,147     |
| 1884 | 97454                            | 1078              | 68517               | 167049     | 0,155     |
| 1894 | 211 191                          | 102626            | 192750              | 506567     | 0,270     |
| 1895 | 53911                            | 54000             | 150168              | 258079     | 0,136     |
| 1896 |                                  | 22750             | 160601              | $183\ 351$ | 0,087     |
| થા   | gabe an den Her;<br>von Arenberg | 30g               |                     |            |           |
| 1898 | 19825                            | 31 700            | 222485              | $274\ 010$ | 0,092     |
| 1900 | 48 184                           | 103 050           | 321211              | $472\ 445$ | 0,131     |
|      |                                  |                   |                     |            |           |

Unmerkung. Sämtliche Zahlenangaben für Gelsenkirchen beruhen zum Teil auf direkten Mitteilungen der Verwaltung an mich, zum Teil habe ich sie aus den Jahresberichten der Verwaltung zusammensgestellt, zum Teil auch, besonders für die erste Zeit des Bestehens der Gesellschaft der Schrist: Die wirtschaftliche Entwickelung der Gelsenstirchener Vergwerks-Aktiengesellschaft, von Brund Simmersbach entsnommen. Alle anderen Zahlenangaben für den Kuhrbezirk, sowie die Unterlagen für meine Berechnungen, entstammen teils den Jahrbüchern für den Oberbergamtsbezirk Dortmund, den Jahresberichten des Vereinsstür die bergbaulichen Interessen im D. B. A. Bez. Dortmund, sowie den jährlichen Berichten des Rheinisch-Westfälischen Kohlenspudikats.

| Jahr | Abgabe an ben<br>Herzog von Arenber | Staats- | Gemeinde-<br>fteuer | Summa         | Pro Tonne |
|------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------|-----------|
|      | Mt.                                 | Mt.     | Wit.                | mt.           | Mt.       |
| 1903 | 78 392                              | 169 000 | 570623              | 818015        | 0,218     |
| 1905 | 147579                              | 151520  | 776914              | 1076013       | 0,230     |
| 1906 | 183 197                             | 119550  | 817 751             | 1120498       | 0,197     |
| 1907 | 205874                              | 129 100 | 917 782             | $1\ 252\ 756$ | 0,212     |
| 1908 | 211 913                             | 163850  | 1043784             | 1419547       | 0,243     |
| 1909 | 193094                              | 291625  | 1148281             | 1633000       | 0,292     |

Es ergibt sich also nach Fortfall der staatlichen Bergswerkssteuer für das Jahr 1909 gegenüber dem Jahre 1896 bei Gelsenkirchen ein Sat von 371 0 0

bei Hibernia ein Sat von 336° 0

Die Steigerung entfällt bei beiden Gesellschaften zum größten Teil auf die Gemeindesteuern.

Die Bedeutung des Anwachsens der Ausgaben für soziale Lasten wird erst voll und ganz flar, wenn man sie dem durchschnittlich pro Tonne verteilten Gewinn der Bergwerke gegenüberstellt. Es betrugen für das gesamte Ruhrrevier

| Jahr | Verteilter<br>Gewinn | Soziale<br>Lasten | Jahr | Verteilter<br>Gewinn | Soziale<br>Laften |
|------|----------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|
|      | pro I                |                   |      |                      | Eonne             |
|      | Mt.                  | Mf.               |      | Mŧ.                  | Mf.               |
| 1873 | 3,88                 | 0,176             | 1892 | 1,05                 | 0,444             |
| 1874 | 2,68                 | 0,232             | 1893 | 0,60                 | 0,452             |
| 1875 | 0,92                 | 0,217             | 1894 | 0,49                 | 0,432             |
| 1876 | 0,41                 | 0,220             | 1895 | 0,74                 | 0,441             |
| 1877 | 0,30                 | 0,205             | 1896 | 0,94                 | 0,419             |
| 1878 | 0,28                 | 0,204             | 1897 | 0,99                 | 0,411             |
| 1879 | 0,28                 | 0,213             | 1898 | 1,01                 | 0,426             |
| 1880 | 0,49                 | 0,193             | 1899 | 1,10                 | 0,475             |
| 1881 | 0,40                 | 0,184             | 1900 | 1,28                 | 0,514             |
| 1882 | 0,42                 | 0,181             | 1901 | 1,35                 | 0,489             |
| 1883 | 0,62                 | 0,183             | 1902 | 1,16                 | 0,599             |
| 1884 | 0,39                 | 0,183             | 1903 | 1,11                 | 0,583             |
| 1885 | 0,34                 | 0,182             | 1904 | 1,07                 | 0,596             |
| 1886 | 0,36                 | 0,260             | 1905 | 1,12                 | 0,651             |
| 1887 | 0,36                 | 0,301             | 1906 | 1,28                 | 0,615             |
| 1888 | 0,46                 | 0,296             | 1907 | 1,27                 | 0,630             |
| 1889 | 0,83                 | 0,318             | 1908 | 1,07                 | 0,812             |
| 1890 | 2,04                 | 0,344             | 1909 | 0,94                 | 0,826             |
| 1891 | 2,17                 | 0,361             |      |                      |                   |

Auch hier könnte eingewendet werden, daß die Gegenübersftellung "pro Tonne" irreführend sei. Es ergibt sich aber bei der Berechnung in Prozenten des Kapitals ein ganz ähnsliches Bild. Es betrugen

|                                   | 1873    | 1880   | 1909   |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| die sozialen Lasten extl. Steuern | 1,11 %  | 1,08 % | 5,87%  |
| der verteilte Gewinn              | 18.20 % | 2,77 % | 7.12 % |

Läßt man die früheren Jahre ganz unberücksichtigt und vergleicht allein die beiden Jahre 1907 und 1909, so ergibt sich schon innerhalb dieser 3 Jahre eine Berringerung des verteilten Gewinnes um 26 Prozent, dagegen ein Anwachsen der Ausgaben für soziale Zwangsversicherung um 31 Prozent, oder, wenn man die effektiven Zahlen betrachtet, die Tatsache, daß, während 1907 der verteilte Gewinn noch mehr als doppelt so groß war, wie die Ausgaben für soziale Zwangsversicherung, sich diese beiden Zahlen im Jahre 1909 ganz bedenklich genähert haben und erstere nur noch 11 Pfennige pro Tonne höher ist als letztere.

Die entgegengesette Richtung dieser beiden Zahlenreihen wird noch deutlicher, wenn man die Summen für 1873 = 100 setzt und das Verhältnis der späteren Hochsonjunkturjahre gegensüber 1873 berechnet. Es ergeben sich dann folgende Zahlen:

| Jahr | Verteilter Gewinn | Soziale Laster   |
|------|-------------------|------------------|
| 1873 | 100 %             | 100 %            |
| 1891 | $56^{-0}/_{0}$    | 205 %            |
| 1901 | $35^{-0}/_{0}$    | 278 %            |
| 1907 | $33^{-0}/_{0}$    | 358 %            |
| 1909 | 24 %              | $469  ^{0}/_{0}$ |

b. h. es ist ber verteilte Gewinn gegenüber 1873 um 76 Prosent gefallen, während die Ausgaben für soziale Zwangssversicherung um 369 Prozent gestiegen sind. Demjenigen aber, ber etwa wieder einwenden möchte, daß doch jetz viel mehr

Anmerkung. Die Zahlen betr. den verteilten Gewinn pro Tonne und in Prozenten des Kapitals habe ich für die Jahre 1873—1890 der kleinen Schrift von Generaldirektor Effery: Was sind normale Kohlen preise? entnommen. Für die Jahre 1890—1909 habe ich die Zahlen auf Grund des im Laufe der letten Jahre gesammelten Materials selbst berechnet. Für die Jahre 1891—1903 konnte ich das Kapital der in Betracht kommenden Gewerkschaften auch nicht mehr annähernd genau sektkelen. Ich habe daher bei dem verteilten Gewinn in Prozenten des Kapitals zum Vergleich die Zahlen für die Aktiengesellschaften allein berechnet.

To. gefördert werden, als früher, mögen die absoluten Summen bas gleiche Bild zeigen. Es betragen

|      | der r | verteilte Gewinn | die sozialen Lasten  |
|------|-------|------------------|----------------------|
| 1873 | .16   | 63 200 000       | M 2 893 000          |
| 1891 | .16   | 81 200 000       | M 13 510 000         |
| 1901 | .16   | 79 700 000       | $M = 34 \ 449 \ 000$ |
| 1907 | .16   | 101 800 000      | M = 50.889000        |
| 1909 | .16   | 80 000 000       | M 68 379 000         |

b. h. es ergibt fich, die Zahlen für 1873 = 100 geset, folgende Steigerung:

|      | der verteilte Gewinn | die sozialen Lasten |
|------|----------------------|---------------------|
| 1873 | 100 %                | 100 %               |
| 1891 | 129 %                | 467 %               |
| 1901 | 126 010              | 1 192 0 0           |
| 1907 | 161 0 0              | 1 761 0 0           |
| 1909 | 127 0/0              | 2 366 00            |

Gibt man zu, daß die Dividende von 18 Prozent für 1873 sehr hoch war, daß sich dies Jahr also als Ansangsjahr für einen objektiven Bergleich schlecht eignet, daß vielmehr die Hälfte, also 9 Prozent, unter Berücksichtigung des großen Risikos eher als eine gute Durchschnittsverzinsung anzusehen ist, so würde selbst dann der Steigerung der sozialen Lasten auf 2366 Prozent bei dem verteilten Gewinn nur eine solche auf 254 Prozent gegenüberstehen.

Wenn in der Aufbürdung neuer sozialer Lasten und Steuern auch nur in einem annähernden Tempo fortgesahren wird, dürste der Zeitpunkt nicht mehr allzusern sein, wo die hierfür aufzubringenden Beträge nicht nur weit höher sind, als der zur Verteilung bleibende Gewinn, sondern es müßten ganz bedeutende Preiserhöhungen oder Lohnherabsebungen Plat greisen, wenn der Steinkohlenbergbau noch einigermaßen sohnend sein soll.

# 4. Entwidelung des zur Berteilung gelangten Gewinnes.

Nun könnte ja jemand einwenden, wieso es denn bei ben eben geschilderten Verhältnissen überhaupt möglich ist, daß die Bergwerksgesellschaften berartig hohe Tividenden und Ausbeuten verteilen, wie dies noch 1909 der Fall war, wo einige Gesellschaften 20, 25 und gar 331/3 Prozent verteilt haben. Gewiß, einige wenige Gesellschaften, die unter besonders

günftigen Verhältnissen arbeiten, können solche hohen in die Augen stechenden Dividenden und Ausbeuten verteilen; diese werden auch in den schlechtesten Zeiten immer einen kleinen Gewinn erzielen. Aber an das Groß der Gesellschaften wird fast nie gedacht, und besonders nicht an jene Gesellschaften, auf die ich weiter oben schon näher eingegangen bin, die auch in den Jahren der Hochsingunktur nicht einmal in der Lage waren, eine Dividende oder Ausbeute auszuschütten, sondern sogar noch Zubußen einziehen mußten.

Benn man jedoch gerecht und objektiv urteilen will, müssen auch alle diese Gesellschaften in die Berechnungen mit einbezogen werden. Dann wird das Bild aber wesentlich anders, und man fragt sich unwillkürlich, was für Resultate würden sich erst ergeben haben, wenn das Syndikat nicht da wäre, das die Hochhaltung der Preise einigermaßen ermöglicht.

Rach meinen Berechnungen (siehe Anm. auf Seite 112) beträgt nun in Prozenten des Nominalkapitals die ausgeschüttete Dividende bezw. Ausbeute bei den reinen Kohlenzechen des Ruhrreviers

| Jahr | bei Aftiengesellschaften und Gewerkschaften |             |
|------|---------------------------------------------|-------------|
| 1873 | 18,20 %                                     | <u> </u>    |
| 1874 | 12,16 %                                     | _           |
| 1875 | 4,50 %                                      |             |
| 1876 | 2,07 %                                      | _           |
| 1877 | 1,51 %                                      | _           |
| 1878 | 1,47 %                                      |             |
| 1879 | 1,55 %                                      | _           |
| 1880 | 2,77 %                                      | <del></del> |
| 1881 | 2,28 %                                      | —           |
| 1882 | 2,55 %                                      | _           |
| 1883 | 3,83 %                                      | _           |
| 1884 | 2,41 %                                      | -           |
| 1885 | 2,13 %                                      | -           |
| 1886 | 2,17 %                                      |             |
| 1887 | 2,25 %                                      |             |
| 1888 | 2,98 %                                      | -           |
| 1889 | 5,46 %                                      | _           |
| 1890 | 13,64 %                                     | 20,60 %     |
| 1891 | _                                           | 17,59 %     |
| 1892 | _                                           | 9,29 %      |
|      |                                             |             |

| Jahr | bei Aftiengesell<br>und Gewerksch |         | n bei       | Aftiengesells<br>allein | daiten |
|------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|--------|
| 1893 | ·                                 | tti tti |             | 5,75                    | 0 0    |
| 1894 | ~                                 |         |             | 5,94                    | 0 0    |
| 1895 |                                   |         |             | 7,68                    | 0 0    |
| 1896 |                                   |         |             | 9,37                    | 0.0    |
| 1897 |                                   |         |             | 11,09                   | 0 0    |
| 1898 |                                   |         |             | 11,78                   | 0/0    |
| 1899 |                                   |         |             | 13,52                   | 0/0    |
| 1900 |                                   |         |             | 15,17                   | 0/0    |
| 1901 |                                   |         |             | 13,90                   | 0,0    |
| 1902 |                                   |         |             | 11,41                   | 0/0    |
| 1903 |                                   |         |             | 12,02                   | 0/0    |
| 1904 | 7 70                              | 0/-     |             |                         | ,      |
|      | 7,78                              | 0/0     |             | 10,38                   | 0/0    |
| 1905 | 7,72                              | 0,0     |             | 11,41                   | 0 ()   |
| 1906 | 10,15                             | 0/0     |             | 14,47                   | 0/0    |
| 1907 | 10,38                             | 0/0     |             | 14,72                   | 0/0    |
| 1908 | 8,70                              | 0/0     |             | 11,52                   | 0/0    |
| 1909 | 7,28                              | 0/0     |             | 10,10                   | 0/0    |
|      | Unter Ausschluß                   | von     | Gelsenfirch | en                      |        |
| 1905 | 7,30                              | 0,0     |             | 11,53                   | 0 0    |
| 1906 | 10,05                             | 0/0     |             | 15,06                   | 0/0    |
| 1907 | 10,17                             | 0/0     |             | 15,48                   | 0/0    |
| 1908 | 8,65                              | 0/0     |             | 12,19                   | 0/0    |
| 1909 | 7,12                              | 0/0     |             | 10,49                   | 0/0    |
|      | -,                                | 10      |             | /                       | 10     |

Für 1909 beträgt alfo die verteilte Durchschnittsdivi= bende rejp. Ausbeute 7,12 bezw. 7,28 Prozent, wohlweislich zu bemerken, auf das Nominalkapital berechnet. Unter Zugrundelegung des effettiven Kapitals, b. h. unter Berüdsichtigung ber Tatsache, daß bei den Rapitalserhöhungen ber großen Gesellschaften die Alttien fast nie zu pari, sondern zu einem wesentlich höheren Rurse ausgegeben werben, baß also das eingezahlte Kapital auch entsprechend höher ift, er= niedrigt sich die Dividende natürlich. Dies für alle von mir in Betracht gezogenen Aftiengesellschaften zu berechnen, war mir leiber nicht möglich. Aber es genügt vielleicht, als Bei= iviel wieder die Gelsenkirchener Bergwerks A.=G. berauszu= greifen. Bei berfelben betrug 1904, b. h. im letten Sahre vor Beginn der Intereffengemeinschaft mit Schalfe und Rothe Erbe

Das effektive Kapital M 98 950 000,00 .16 6 900 000,00 Die verteilte Dividende das heißt:

auf das Rominalkapital berechnet 10,00 % auf das effektive Kapital berechnet 6,97 %

Richt man nun in Betracht, daß einige Aftiengefell= schaften ihr Ravital nicht vergrößert haben, und bei den Gewertschaften dieser Bunkt ganglich wegfällt, so dürfte sich die für Gelsenkirchen ca. 30 Prozent betragende Differenz auf etwa 15 Prozent ermäßigen; es würde sich also die pro 1909 erzielte durchschnittliche Dividende bezw. Ausbeute auf ca. 6 Prozent reduzieren.

Die stets als so außerordentlich glänzend hingestellte Lage des Ruhrbergbaus ist also nur eine durchschnittliche Ber= zinsung von 2-3 Prozent mehr, als Staatspapiere und Hypotheken bringen. Für das mit dem Bergbau verbundene Rifito ist das wirklich nicht übermäßig viel.

Es ist also heute die Lage tatsächlich so, daß eine er= hebliche Preisreduktion ohne Lohnherabsehung eine völlige Ertraglosigfeit bes größten Teils ber Ruhrzechen im Gefolge haben müßte. Die folgenden Bahlen werden dies flar zeigen. Es stellte sich der pro Tonne verteilte Ueberschuß auf

| Jectet | 100 | occ pro comm              | · occurrence occupation         | and and             |
|--------|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Jahr   |     | bei Gewerkschaften<br>Mt. | bei Aftiengesellschaften<br>Mt. | Durchschnitt<br>Mf. |
| 1891   |     | 2,18                      | 2,16                            | 2,17                |
| 1892   |     | 0,93                      | 1,12                            | 1,05                |
| 1893   |     | 0,49                      | 0,67                            | 0,60                |
| 1894   |     | 0,28                      | 0,68                            | 0,49                |
| 1895   |     | 0,49                      | 0,89                            | 0,74                |
| 1896   |     | 0,78                      | 1,04                            | 0,94                |
| 1897   |     | 0,76                      | 1,13                            | 0,99                |
| 1898   |     | 0,74                      | 1,17                            | 1,01                |
| 1899   |     | 0,77                      | 1,28                            | 1,10                |
| 1900   |     | 0,98                      | 1,44                            | 1,28                |
| 1901   |     | 1,14                      | 1,46                            | 1,35                |
| 1902   |     | 0,96                      | 1,27                            | 1,16                |
| 1903   |     | 0,91                      | 1,22                            | 1,11                |
| 1904   |     | 0,92                      | 1,15                            | 1,07                |
| 1905   |     | 0,77                      | 1,30                            | 1,12                |
| 1906   |     | 1,00                      | 1,42                            | 1,28                |
| 1907   |     | 0,98                      | 1,41                            | 1,27                |

| Jahr | bei Gewerkichaften | bei Aftiengesellichaften | Turchichnitt |
|------|--------------------|--------------------------|--------------|
|      | Wif.               | Mt.                      | Wit.         |
| 1908 | 0,95               | 1,13                     | 1,07         |
| 1909 | 0,72               | 1,05                     | 0,94         |
|      | Thne Ge            | eljenfirchen             |              |
| 1905 | 0,77               | 1,32                     | 1,10         |
| 1906 | 1,00               | 1,56                     | 1,37         |
| 1907 | 0,98               | 1,53                     | 1,31         |
| 1908 | 0,95               | 1,24                     | 1,13         |
| 1909 | 0,72               | 1,13                     | 0,99         |

Der Gewinn pro Tonne ist also seit 1897 niemals wieder so niedrig gewesen wie 1909. Vor allem aber würden bei einer Preisherabsetung von nur 75 Pfennig pro Tonne, die von den Konsumenten jedenfalls als noch sehr niedrig angesprochen werden dürfte, die Gewerkschaften durchschnittlich überhaupt feine Ausbeute mehr verteilen, ja nicht einmal ihre Abschreibungen zc. in der bisherigen Sohe beibehalten fonnen. Die Lage würde also mindestens ebenso schlimm, wie sie es je in den schlechtesten Jahren zwischen 1873 und 1890 gewesen ift, wenn nicht durch Berabsetung der Gelbsttoften ein Ausgleich geschaffen werden fann. Die sozialen Lasten steigen aber dauernd erheblich trot Herabgehens des Gewinnes. Allerdings würden bei dem Geringerwerden oder gar Ausfallen des Ge= winnes die Ausgaben für Steuern finten, mas eine fleine Berringerung der Selbitfoften zur Folge haben wurde. Bas bies aber bei bem jekigen dauernden Geldbedarf des Staates und ber Gemeinden für Folgen haben würde, brauche ich wohl nicht erst zu erörtern.

### 5. Entwidelung der Arbeiterlöhne.

Es bleiben also nur die Löhne der Arbeiter, die ja tatsächlich auch dauernd gestiegen sind, und, wie ich weiter oben bereits für Gelsentirchen nachgewiesen habe, ganz beträchtlich mehr, als der dieser Gesellschaft verbleibende Gewinn.

Das gleiche Verhältnis zeigt sich auch bei den Zahlen für den gesamten Ruhrbezirk. Es betrug der

| Jahr | Lohn pro Mann<br>und Schicht<br>aller Arbeiter | Lohn pro Mann<br>und Schicht ber unter-<br>irdiich beichäftigten | Lohn pro Ionne<br>Rohle | Berteilte Gewinn<br>pro Tonne Roble |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                | igentlichen Bergarbeit                                           | er                      |                                     |
|      | Mf.                                            | Mt.                                                              | Mt.                     | Mt.                                 |
| 1886 | 2,58                                           | 2,92                                                             | 2,72                    | 0,36                                |
| 1890 | 3,49                                           | 3,98                                                             | 3,73                    | 2,04                                |
| 1895 | 3,18                                           | 3,75                                                             | 3,52                    | 0,74                                |

| Jahr | Lohn pro Mann<br>und Schicht<br>aller Urbeiter<br>e | Lohn pro Mann<br>und Schicht der unters<br>irdisch beschäftigten<br>igentlichen Bergarbeite | Lohn pro Tonne<br>Kohle<br>r | Berteilte Gewinn<br>pro Tonne Kohle |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|      | Mt.                                                 | Mt.                                                                                         | Mt.                          | Mŧ.                                 |
| 1907 | 4,87                                                | 5,98                                                                                        | 5,73                         | 1,27                                |
| 1909 | 4,49                                                | 5,53                                                                                        | 5,39                         | 0,94                                |

Es ergibt sich barnach, die Zahlen für 1886=100 gesetzt, für das Jahr 1909 solgende Steigerung:

| Lohn pro Mann u    | ınd Schicht | t alle | r Ar  | beite  | r | 174,03 | 0/0 |
|--------------------|-------------|--------|-------|--------|---|--------|-----|
| Lohn pro Mann 1    | ınd Schicht | der 1  | eigen | tliche | n |        |     |
| unterirdischen Ber | garbeiter   |        |       |        |   | 182,54 | 0/0 |
| Lohn pro Tonne     | Rohle       |        |       |        |   | 198,16 | 0/0 |

Die nominelse Steigerung bes verteilten Gewinnes beträgt zwar 261 Prozent, kann aber nicht in Anrechnung gebracht werden, da für 1886 ein verteilbarer lleberschuß von 2,17 Prozent auf das Kapital nur dadurch erzielt werden konnte, daß gänzlich unzulängliche Abschreibungen und Kückstellungen zum Reservesonds vorgenommen wurden. Denn Abschreibungen in Höhe von 0,76 Prozent des Kapitals und Kückstellungen zum Reservesonds in Höhe von 0,35 Prozent müssen unter allen Umständen als gänzlich unzulänglich bezeichnet werden. Rehmen wir als normale Mindestsätze, die in Durchschnittsz und guten Jahren meist weit überschritten werden, für Abschreibungen 3 Prozent, und für Erhöhung des Reservesonds 1 Prozent an, so würde sich für 1886 im Durchschnitt nicht nur kein Gewinn, sondern sogar ein

### Berlust von 0,74 Prozent

ergeben. In diesem Falle würde sich bei dem verteilten Gewinn für 1909 eine in Zahlen überhaupt nicht auszudrückende Steigerung ergeben.

Sehr lehrreich für die Beurteilung der Erhöhung der Bergarbeiterlöhne sind auch noch die Angaben des allgemeinen Anappschaftsvereins über die Berteilung seiner Mitglieder auf die einzelnen Lohnklassen. Darnach verdienten mehr als M. 5,— pro Schicht

| 1895 | zirka | 7  | 0/0             | der | Mitglieder |
|------|-------|----|-----------------|-----|------------|
| 1896 | "     | 12 | 0/0             | ,,  | "          |
| 1897 | ,,    | 23 | $\theta/\theta$ | "   | "          |

<sup>1)</sup> nach Efferts: Was find normale Kohlenpreise?

| 1898 | zirka | 31 | 0 0 | ber | Mitglieder |
|------|-------|----|-----|-----|------------|
| 1899 | "     | 44 | 0/0 | ",  | "          |
| 1900 | "     | 52 | 0 0 | "   | "          |
| 1901 | "     | 44 |     | "   | "          |
| 1902 | "     |    | 0,0 | "   | "          |
| 1903 | "     |    | 0 0 | "   | "          |
| 1904 | "     | 43 | 0,0 | "   | "          |
| 1905 | "     | 45 | 1 - | "   | "          |
| 1906 | "     | 57 | _   | "   | "          |
| 1907 | "     | 68 | 1 . | "   | "          |
| 1908 | "     | 70 | 0/0 | "   | "          |
| 1909 | "     | 65 | 0/0 | "   | "          |

Es sind dies so günstige Zahlen, wie wir sie in keinem anderen Bergdaubezirk wiedersinden. Daß im Jahre 1909 bei der ungünstigen Konjunktur die Löhne nicht auf der Höhe von 1907/8 bleiben konnten, da einmal die Verkaufserlöse zurückgingen, während die Selbstkosten besonders infolge der starken Erhöhung der Ausgaben für soziale Lasten weiter stiegen und infolgedessen anderseits der verbleibende Gewinn wesentlich sank, ist verständlich, umsomehr, als sich bei sallender Konjuntstur die Ausgaben pro Tonne Kohle sür Material, Dampsmaschinen ze. nicht unbeträchtlich erhöhen, weil die Förderung eingeschränkt werden muß oder wenigstens nicht in dem Maße ausgedehnt werden kann, wie es den vorhandenen Einrichstungen entspräche, sich also diese ziemlich gleichbleibenden Aussgaben auf eine zu geringe Fördermenge verteilen.

# 6. Entwickelung des Anteils der Arbeitgeber und Arbeiter am Bert der Förderung.

Daß aber die Löhne nicht nur absolut stark gestiegen sind, sondern auch relativ bedeutend stärker als der Wert der Rohle, mögen die nachsolgenden von mir berechneten Zahlen über die Höhe des Anteils der Löhne, sozialen Lasten, Steuern, der sonstigen Ausgaben und des verteilten Gewinnes am Wert der Förderung klar machen. Es muß zu diesen Zahlen allersdings bemerkt werden, daß dieselben keinen Anspruch auf volle Genauigkeit machen können, weil in dem Wert der Förderung nur der Wert der geförderten Kohle an der Grube ausgesdrückt ist, während die Werterhöhung durch Ausbereitung und Veredelung der Produkte (Roks, Briketts und andere Rebensprodukte) nicht mit darin enthalten ist, während anderseits

in den Lohnsummen auch die hierfür verausgabten Löhne einsgeschlossen sind. Es würden sich also tatsächlich die Prozentsätze des Anteils für Lohn, soziale Lasten, Steuern und Gewinn erniedrigen, während derzenige für Ausgaben an Material, Maschinen, Abschreibungen 2c. etwas höher zu stehen käme. Immerhin dürsten die Zahlen einen gewissen Anhalt geben, da der Fehler nicht nur in einem Jahre, sondern in allen Jahren in gleicher Beise vorhanden ist. Die Entwickelung der einzelnen Zahlenreihen in sich wird daher dadurch nicht beeinsslußt.

Anteil am Wert ber Förberung

|      | ******  |                   |         |           |                      |                         |
|------|---------|-------------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Jahr | Lohn    | Soziale<br>Lasten | Steuern | Sonstiges | Verteilter<br>Gewinn | Lohn und<br>foz. Laften |
|      | Prozent | Prozent           | Prozent | Prozent   | Prozent              | Prozent                 |
| 1890 | 46,9    | 4,3               | 2,5     | 20,6      | 26,7                 | 51,2                    |
| 1891 | 46,7    | 4,3               | 2,8     | 20,3      | 25,9                 | 51,0                    |
| 1892 | 49,7    | 6,0               | 3,4     | 26,7      | 14,2                 | 55,7                    |
| 1893 | 54,4    | 7,1               | 3,9     | 25,2      | 9,4                  | 61,5                    |
| 1894 | 55,1    | 6,8               | 3,3     | 27,1      | 7,7                  | 61,9                    |
| 1895 | 53,1    | 6,6               | 2,2     | 27,0      | 11,1                 | 59,7                    |
| 1896 | 53,5    | 6,2               | 1,6     | 28,8      | 13,9                 | 59,7                    |
| 1897 | 56,6    | 5,8               | 1,5     | 22,9      | 14,1                 | 62,5                    |
| 1898 | 58,6    | 5,8               | 1,4     | 20,4      | 13,8                 | 64,4                    |
| 1899 | 59,7    | 6,2               | 1,6     | 18,3      | 14,4                 | 65,9                    |
| 1900 | 57,6    | 6,0               | 1,6     | 19,8      | 15,0                 | 63,6                    |
| 1901 | 56,6    | 6,7               | 1,9     | 19,4      | 15,4                 | 63,3                    |
| 1902 | 55,0    | 7,1               | 2,4     | 21,7      | 13,8                 | 62,1                    |
| 1903 | 55,8    | 7,0               | 2,4     | 21,4      | 13,4                 | 62,8                    |
| 1904 | 56,8    | 7,1               | 2,3     | 20,8      | 13,0                 | 63,9                    |
| 1905 | 56,1    | 7,7               | 2,6     | 20,3      | 13,3                 | 63,8                    |
| 1906 | 56,3    | 7,0               | 2,2     | 19,8      | 14,7                 | 63,3                    |
| 1907 | 60,2    | 6,7               | 2,1     | 17,8      | 13,4                 | 66,9                    |
| 1908 | 58,4    | 8,1               | 2,4     | 20,5      | 10,6                 | 66,5                    |
| 1909 | 54,2    | 8,3               | 2,7     | 25,3      | 9,5                  | 62,5                    |
|      |         |                   |         |           |                      |                         |

Hier zeigt sich also klar: Der Anteil des auf die Kapitalisten entfallenden Gewinnes bewegt sich, abgesehen von den Konjunkturschwankungen, in stetig absteigender Linie, während die Kurve des Anteils der Arbeiter am Rohertrag in Form von Lohn und Ausgaben für soziale Zwangsversicherung, die ja lediglich im Interesse der Arbeiter gemacht werden, eine ebenso starte andauernde Steigung ausweist. Es ist auch hier ber Einwurf erhoben worden, daß bei einer berartigen Berechnung des Anteils des Gewinns am Wert der Förderung das Bild getrübt werde, da zwar der prozentuale Anteil gesunken sein könne, deswegen aber die absolute Masse des Gewinnes noch lange nicht gesunken zu sein brauche. Dies trifft auch zu; denn der Gewinn betrug

1890 zirfa Mf. 72 400 000 1909 " " 80 000 000

Er ist also um ca. 7½ Millionen Mark gestiegen. Aber — und das wird meistens vergessen — dieser Mehrgewinn von 7½ Millionen ist mit einer Kapitalsvergrößerung von ca. 675 Millionen Mark erzielt worden, oder mit anderen Worten, die in den 20 Jahren neu investierten 675 Millionen Mark verzinsen sich nicht etwa wie Staatspapiere, mit 3½ oder 4 Prozent, sondern nur mit 1 Prozent!

Und was erhalten die Arbeiter mehr?

Un Löhnen erhielten fie

Un sozialen Lasten wurden für sie verausgabt

Es bezogen also 1909 aus dem Bergbau mehr als 1890 die

> Arbeiter 370 000 000 Mark Werksbesitzer 7 500 000 ...

Berücksichtigt man nun noch, daß die Werksbesitzer bas ganze Risito allein tragen, so wird wohl niemand bestreiten können, daß sich die Lage der Arbeiter ganz wesentlich, die der Werksbesitzer aber durchaus nicht verbessert hat, und daß das Bild der obigen Anteilsberechnung richtig sei.

Daß der Anteil der Arbeiter in den Jahren 1907 bis 1909 von 66,9 Prozent auf 62,5 Prozent zurückgegangen ist, ändert an der Richtigkeit der angeführten Tatsache nichts; denn dieser Rückgang könnte ohne weiteres durch den Umschlag der Konjunktur 1907 8 erklärt werden. Die Hauptsache ist jedenfalls, daß dieser Rückgang nicht durch eine Erhöhung des Gewinnanteils der Kapitalisten herbeigesührt ist; denn auch deren Anteil fällt in den gleichen Jahren von 13,4 Prozent weiter auf 9,5 Prozent. Tatsächlich ist denn auch dieser beidersseitige Rückgang in der Hauptsache darauf zurückzusühren, daß

infolge der schlechten Konjunktur die Förderung lange nicht in dem Maße erhöht werden konnte, wie dies den Einrichtungen der Werke entsprochen hätte, und daß sich infolgedessen die Generalunkosten, Ausgaden für Unterhaltung der Maschinen, Grubenausdau 2c. auf ein zu geringes Förderquantum verteilen, sodaß diese Ausgaden im Jahre 1909 25,3 Prozent des Wertes ausmachen, gegenüber 17,8 Prozent im Jahre 1907. Außerdem ist aber noch zu berücksichtigen, daß das stetig wachsende Geldbedürfnis des Staates und vor allem der Kommusnen bei den Ergebnissen des Ruhrbergbaues deutlich in die Erscheinung tritt; denn 1907 betrug der Anteil der Steuern am Wert der Förderung nur 2,1 Prozent, 1909 aber schon 2,7 Prozent.

Trot der dauernden Steigerung der Löhne und trot der stetigen Erhöhung des Anteils der Arbeiter am Wert der Förderung halte ich aber eine Berabsetzung der Löhne für undurchführbar. Was würden die Arbeiter, die vor wenigen Monaten noch eine 15 prozentige Lohnerhöhung forderten, wohl tun, wenn man diese Forderung, um eine Berabsetzung der Kohlenpreise zu ermöglichen, mit einer Reduftion der Löhne beantworten wurde! Streiken! Das ift sicher; ob aber wirtlich erfolglos, möchte ich zum mindeften bahingestellt sein laffen. Bielmehr geht meine Unsicht dabin, daß sich ber Staat, der bei Streifs um Lohnerhöhungen ichon vermittelnd ein= greift, bei einem Streif wegen ftarker Lohnherabsetzung sicher auf die Seite der Arbeiter stellen wurde, sodaß man schlieglich die Preiserhöhung vorziehen würde.

Das Resultat ist also, daß die starke Steigerung der Preise im Ruhrkohlenbergbau durch das weit stärkere Unwachsen der Selbstkosten vollkommen bedingt ist, ja, daß ein noch stärkeres Unziehen der Preise nur durch einen, wenn auch nicht absoluten, so doch relativen Rückgang des Gewinnes der Werkstesiger vermieden worden ist. Es ist daher der so ost laut gewordene Ruf nach staatlicher Hilfe gegen die "das kohlenskonsumierende Publikum vergewaltigenden Shndikate" nicht nur ganz ungerechtsertigt, sondern er muß unter den dargelegten Umständen wirkungssos verhallen.

## IV. Fistus und Privatbergbau.

Denen, die allein von dem Staat Hilfe gegen die hohen Kohlenpreise erwarten, ist wohl nicht bekannt, daß es gerade der Staat ist, der den Konsumenten die höchsten Preise abnimmt, während er z. B. anderseits bedeutend niedrigere Löhne zahlt, als die Mitglieder des so viel geschmähten Kohlenspndikats, und abgesehen von den letzten Jahren stets höhere lleberschüsse erzielt hat, als der Ruhrbergbau.

Im britten Teil der Denkschrift über das Kartellwesen sindet sich eine Zusammenstellung für das gesamte deutsche Reich und für sämtliche Staatsbetriebe, die nach dieser Richtung hin sehr interessant ist. Es betrug der Durchschnittswert pro Tonne Kohle

| Jahr | im Deutschen | Reich in den Staatsbetrieben |
|------|--------------|------------------------------|
| 1881 | 5,18         | 6,61                         |
| 1882 | 5,14         | 6,54                         |
| 1883 | 5,25         | 6,60                         |
| 1884 | 5,22         | 6,55                         |
| 1885 | 5,19         | 6,42                         |
| 1886 | 5,18         | 6,35                         |
| 1887 | 5,16         | 6,27                         |
| 1888 | 5,22         | 6,31                         |
| 1889 | 5,72         | 6,83                         |
| 1890 | 7,66         | 9,04                         |
| 1891 | 8,00         | 9,04                         |
| 1892 | 7,38         | 8,67                         |
| 1893 | 6,75         | 8,03                         |
| 1894 | 6,63         | 7,80                         |
| 1895 | 6,81         | 7,83                         |
| 1896 | 6,92         | 7,89                         |
| 1897 | 7,13         | 8,16                         |
| 1898 | 7,37         | 8,37                         |
| 1899 | 7,77         | 8,96                         |
| 1900 | 8,84         | 10,29                        |
| 1901 | 9,35         | 11,19                        |
| 1902 | 8,84         | 10,48                        |
|      |              |                              |

| Jahr | im Deutschen Reich | in den Staatsbetrieben |
|------|--------------------|------------------------|
| 1903 | 8,62               | 10,26                  |
| 1904 | 8,56               | 10,33                  |
| 1905 | 8,66               | 10,33                  |
| 1906 | 8,93               | 10,59                  |
| 1907 | 9,74               | 11,33                  |
| 1908 | 10,31              | / 11,68                |
| 1909 | 10,21              | 11,45                  |

Wenden wir uns nun aber speziell zu dem Verhältnis zwischen dem Ruhrrevier und dem Saargebiet, bezw. zwischen dem Spndikat und dem Saarsiskus, so kommen wir zu solgenden Zahlen:

#### Siehe Tabelle VIII.

Eine Betrachtung dieser Zahlen ergibt, daß der Durchschnittswert, wie der Verkaufserlös im Saargebiet stets ganz erheblich höher war, als im Ruhrrevier. Entsprechend war auch der Lohn pro Mann und Schicht der eigentlichen Bergsarbeiter bis 1893 und derzenige pro Tonne Kohle bis 1897 höher als im Ruhrrevier. Von da ab ändert sich aber das Vild. In den Tiesstandsjahren bleibt allerdings der Lohn pro Tonne Kohle noch etwas über den Säßen des Ruhrreviers; dagegen sinft er in den Hochsonjunkturjahren unter diese. Die Löhne pro Mann und Schicht aber, die der Saarbergdauzahlt, können in den letzten 10 Jahren auch nicht mehr ansnähernd mit denen des Kuhrreviers verglichen werden.

Run sollte man annehmen, daß der Saarsiskus bei den bedeutend höheren Preisen und niedrigeren Löhnen wenigstens ganz erheblich höhere Ueberschüsse bringen würde, als der Ruhrsbergbau. Aber auch dies traf nur dis zum Jahre 1905 zu. 1906 und 1908 ist die Ausbeute i sast gleich hoch, wie im Ruhrrevier, 1907 und 1909 aber bleibt sie ganz erheblich hinter der des Ruhrreviers zurück. Für 1907 ist der Grund in der Hauptsache in der Redener Katastrophe zu suchen. Für 1909 liegt aber ein derartiger Grund nicht vor, und es dürste die Ursache wohl in dem ganzen System liegen, nach dem der sistalische Bergbau betrieben wird, das eben der Neuzeit nicht mehr entspricht, worauf in dem Kapitel "Entwickelung der Produktion" schon eingegangen wurde. Als Ergänzung

<sup>1)</sup> Ausbeute ist bei Aftiengesellschaften die ausgeschüttete Dividende, beim Fiskus der Nettoertrag und bei den Gewerkschaften der an die Gewerken verteilte Gewinn, ebenfalls "Ausbeute" genannt.

mögen hier noch einige interessante Mitteilungen folgen, die der Zentrumsabgeordnete Brust in der Sikung des Landtages vom 20. Mai 1911 machte und die, wenn sie voll und ganz zutressen, ein eigenartiges Licht auf die Art und Beise wersen, wie mit den Betriebsüberschüssen gewirtschaftet wird. Brust sagt u. a.:

"Bon Grube Gerhard wird mir mitgeteilt:

In der Grube wurden untersausende Ketten eingebaut; die von dem Maschinenmeister bezeichneten Motoren erschienen dem Berkschef zu teuer; es wurden billigere, aber schwächere beschafst; diese waren aber zu schwach. Sie wurden weggeworsen und durch neue in der zuerst bezeichneten Stärfe ersett. Die Lusttompression erwies sich, nachdem sie montiert war, als zu schwach. Sie wurde abgerissen und durch eine stärfere ersett."

"Grube Sulzbach.

Hier wurde eine teuere Spülversateinrichtung geschaffen, Kostenpunkt zirka 3/4 Millionen. Sie wird aber nicht benutt."

"Der Waldwiesenschacht war eingerichtet für Seilsahrt und Landabsat. Unter dem einen Berginspektor wurde der Schacht abgerissen, unter dem anderen wieder eingerichtet und unter dem dritten wieder abgerissen. Nun soll man sich heute wieder mit dem Gedanken tragen, ihn wieder aufzubauen. Unter dem einen Direktor wurden für den Abdau eines dünnen Flößes 1000 kleine Wagen angeschafft, à 60—70 M. Nach einem halben Jahre wurden sie wieder à 6 M. verkauft. Ob sie da schon abgenutzt waren, erscheint mir sehr fraglich. Schüttelrutschen und eiserne Stempel wurden angeschafft für ca. 40 000 M. Sie liegen gegenwärtig beim alten Eisen. Die Wiederinstandsetzung würde die Kosten der Neuanschaffung überschreiten."

"Albertschacht ber Grube Manbach wurde umgebaut. Kostenpunkt ca. 200 000 M. Er braucht jett 14 Mann mehr Bedienung und hat nicht mehr Förderung wie früher."

"Grube Fürftenhaufen.

Erst wurde die Schachtanlage umgebaut, dann wieder abgeriffen und 13 m tiefer gelegt. Kostenpunkt 11/2 Milliv=nen Mark."

Das Herabgehen der Ausbeute in den letten Jahren hat meiner Ansicht nach seinen Grund vor allem auch darin, daß eine Behörde, an deren Spite Beamte, aber feine Kaufleute stehen, in Zeiten niedergehender Konjunktur einsach nicht mehr in der Lage ift, sich gegen die Konkurrenz von Privatsirmen zu wehren und das Feld zu behaupten. Die Deutsche Bergwerkszeitung schreibt am 15. Januar 1911 sehr zutreffend:

"Un und für fich läge es in der Ratur der Sache, daß an die Spite der faufmännischen Berwaltung ein Raufmann gestellt würde, ein erstflaffiger Raufmann, der mit allen Finessen und Aniffen des Kohlenhandels im einzelnen vertraut sein mußte, und der dabei gleichzeitig einen großzügigen Blid und Berwaltungstalent hätte. Ein staatlicher hoher Bergbeamter, bem die kaufmännische Leitung übertragen ift, ift da an allen Eden und Enden gehemmt, gang abgesehen bavon, daß ihm die Sauptfache, die gründliche taufmännische Ausbildung von der Pite auf fehlt. Bährend der Raufmann, wenn auch in noblen Formen, "mit allen Sunden gehett" sein muß, wenn er wirklich ersprießliche Geschäfte machen will, muß der Bergrat und ber Geheime Bergrat das staatliche Ansehen, die Burde und das Decorum der Beamtenhierarchie mahren, und damit gerät man im Kohlenhandel birett ins hintertreffen. Das scheint insbesondere an der Saar sehr unliebsam in die Erscheinung zu treten; benn anders ift es schlechthin nicht zu erklären, baß so viele große süddeutsche Gemeinden, wie Stuttgart, Mühl= hausen und viele andere ihre industriellen Gemeindebetriebe mit - englischer Rohle! - ftatt mit Saarkohle betreiben. Berrät das eine gesunde faufmännische Berwaltung, wenn es ben Importeuren möglich ift, englische Rohlen in befferer Qualität und zu billigerem Preise den ganzen langen Weg von der englischen Grube bis nach Stuttgart zu bringen und ben Saarfistus, der diefer Stadt vor der Ture liegt, taufmännisch aus dem Felde zu schlagen?

Daß da etwas faul, etwas sehr faul "im Staate Dänemart" ist, scheint doch ziemlich klar zu sein, und es wäre wirklich an der Zeit, wenn im Interesse der Staatssinanzen hier eine starke resormatorische Hand eingriffe. Unserem Bergfiskus täte wahrlich ein Dernburg not, der einen frischen kausmännischen Geist in die Verwaltung brächte und die alte verstaubte bürokratische Gewandung, in die der ganze Apparat gehüllt ist, an die Luft brächte und ausklopfte. — Die Fehler liegen natürlich am System, sie sind nicht die Schuld einzelner Personen."

Als kleiner Belag für die Richtigkeit der vorstehenden Ausführungen mag die nachstehende Mitteilung des Abgeord-

neten Brust aus seiner Rebe vom 20. Mai 1911 bienen, die so recht die bureaukratische Handhabung der staatlichen Berkaufspolitik zeigte.

"Auf der Landhalde der Grube Wellersweiler lagerten Kohlen. An die Landbevölkerung konnte die bereits entwertete Kohle nicht zu billigeren als den Tagespreisen abgegeben werden. Nachdem die Kohle noch ein Jahr gelagert hatte, wurde sie an die Firma Stumm zu ganz geringem Preise verkauft."

In ähnlicher, wenn auch nicht in so scharfer Form, gelten biese Aussührungen auch für die siskalischen Gruben in Oberschlesien, die in den letzten 10 Jahren eine um ungefähr 40 Prozent geringere Steigerung der Fördermengen zu verzeichnen haben, als die oberschlesischen Privatgruben.

# V. Mentabilität des niederschlesischen Bergbaues.1)

### 1. Allgemeines.

Bei ben im Privatbesit besindlichen reinen Kohlenzechen Niederschlesiens fand ich allseitige Unterstützung, und spezielt bem Generalbergdirektor des Steinkohlenbergwerks Bereinigte Clückhilf-Friedenshoffnung Herrn Dr. Grunenberg, der gleichzeitig Borsitzender des bergbaulichen Bereins ist, verdanke ich die Unterlagen für nachstehende Berechnungen. Dieselben reichen für Glückhilf-Friedenshoffnung allerdings nur dis 1890 zurück, weil die vorhergehenden Akten teilweise den großen Streik von 1889 vernichtet worden sind.

Es mag vorweg bemerkt sein, daß die Lage des niedersschlesischen Reviers im allgemeinen wenig günstig ist, da die Abbauverhältnisse schwierig sind und das unbeschränkte Absapsgebiet nur sehr klein ist.

Berechnungen über die Rentabilität des ganzen Reviers anzustellen, war mir leider noch nicht möglich, da sich ein großer Teil der Gruben im Privatbesitz des Fürsten von Pleß und der Firma C. Aulmiz besindet. Bei der geringen Größe des Reviers

<sup>1)</sup> Leider war es mir bisher nicht möglich, für Oberschlesien ahn= liche Berechnungen anzustellen, wie für Bestfalen, da die meisten ober= schlesischen Gesellschaften außer den Kohlengruben auch noch Hütten= werke 2c. besitzen. Es hatte sich vielleicht für die fiskalischen Bruben eine ähnliche Berechnung aufstellen laffen. hierbei ware jedoch zu be= rücksichtigen gewesen, daß ein Bergleich ohne weiteres nicht möglich ift, da die Buchhaltung auf den Staatsgruben nach anderen Prinzipien geführt wird, als bei den Privatgesellschaften, und daß außerdem von den fistalischen Gruben ein Rückschluß auf die Gesamtheit nur schwer möglich gewesen ware, weil die Angahl ber oberschlesischen Gruben ziemlich groß ist, und fie unter fehr verschiedenen Berhältniffen gu arbeiten haben, die oberichlesischen fistalischen Gruben auch feine Durch= schnittsgruben find, fondern mit unter den gunftigften Berhaltniffen abgebaut werden. Außerdem ftieß ich auch bei der Königlichen Berg= wertsdirektion in Babrze auf ein fehr geringes Entgegenkommen, fo baß ich diesen Blan vorläufig aufgeben mußte.

ift dies aber auch nicht jo wichtig, ba von ben Bahlen für Gludhili-Friedenshoffnung, das wohl unter den gunftigften Berhältniffen arbeitet, gewiffe Echluffe auf die Lage des gangen Reviers gejogen werden fonnen, da die befferen oder ichlechteren Berhältniffe der wenigen anderen Gruben befannt find. Richt gang jo gun: ftig, besonders in ben letten Jahren, arbeitete das Steintohlenwert Conj. Juchs. Die Gruben ber Gurftlich Pleg'ichen Berwaltung, ebenjo wie die der Firma C. Rulmig bagegen find gang verschiedenartig. Einige bringen weder 2lusbeute, noch erfordern sie Bubufe, andere verlangen dauernd Betriebszuschüsse und nur wenige arbeiten ähnlich wie Blüchilf und Juchs. Die Reuroder Gruben find nur verhältnismäßig flein und ipielen daber für das Befamtergebnis feine große Rolle. Dagegen find noch von ziemlicher Bedeutung die Echlesischen Rohlen- und Rofswerte in Gottesberg, die nur in den Jahren 1880-1883 eine geringe Dividende verteilt haben; von da ab wurde fein Gewinn mehr erzielt, und die Bilang pro 1909 weist jogar eine Unterbilang von fast 3 Millionen Mart auf, die seit 1900 aufgelaufen war.

Man dürfte unter Berücksichtigung aller dieser Tatsachen daher wohl nicht sehlgehen, wenn man die Rentabilität des ganzen Reviers mit 50-60 Prozent dersenigen von (klückhilf-Kriedenshoffnung anset. Lielleicht ist dieser Sat sogar noch etwas hoch gegriffen.

Es ist auch hier, wie an den nachfolgenden Zahlen nachgewiesen werden wird, das Resultat ganz ähnlich, wie beim Ruhrrevier: Eine Herabsehung der gegenwärtigen Preise ohne eine gleichzeitige Ermäßigung der Selbstosten würde die Lage der jest schon keinen Gewinn abwersenden Zechen noch weiter verschlechtern, die wenigen rentierenden Gruben aber der Unrentabilität mindestens sehr nahe bringen.

# 2. Die Berhältniffe beim Steinfohlenbergwert Bereinigte Glüdhilf- Friedenshoffnung.

Zahlenmäßig stellt sich die Entwickelung und die jegige Lage von Glückhilf-Friedenshoffnung wie folgt:

|      | H o R                                            | hle                          | Mots                                             |                              |  |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Jahr | Turchichnittlicher<br>Berkaufspreis<br>pro Tonne | Bruttoüberichuß<br>pro Zonne | Turchichnittlicher<br>Berfaufspreis<br>pro Ionne | Bruttoüberichuß<br>pro Tonne |  |
| 1890 | 9,268                                            | Mt.<br>1,295                 | жt.<br>21,260                                    | 9.672                        |  |
| 1891 | 9,684                                            | 1,928                        | 16,890                                           | 5,791                        |  |

Kohle Kofs

| ~~6~  | Durchschnittlicher         | Bruttoüberschuß | Durchschnittlicher         | Bruttoüberschuß |
|-------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Jahr  | Verfaufspreis<br>pro Tonne | pro Tonne       | Verfaufspreis<br>pro Tonne | pro Tonne       |
|       | Mf.                        | Mf.             | Mf.                        | Mt.             |
| 1892  | 9,328                      | 1,127           | 14,862                     | 5,060           |
| 1893  | 8,946                      | 0,993           | 13,062                     | 3,332           |
| 1894  | 8,742                      | 1,121           | 13,108                     | 3,502           |
| 1895  | 8,680                      | 1,135           | 13,506                     | 3,926           |
| 1896  | 8,662                      | 0,858           | 13,598                     | 4,160           |
| 1897  | 8,774                      | 0,697           | 14,644                     | 5,190           |
| 1898  | 8,860                      | 0,310           | 15,942                     | 6,302           |
| 1899  | 9,200                      | 0,435           | 16,346                     | 6,730           |
| 1900  | 10,968                     | 1,367           | 20,880                     | 8,792           |
| 1901. | 13,066                     | 2,158           | 21,852                     | 5,770           |
| 1902  | 12,022                     | 1,559           | 16,740                     | 2,514           |
| 1903  | 10,814                     | 1,167           | 15,732                     | 2,686           |
| 1904  | 10,694                     | 1,380           | 15,494                     | 3,112           |
| 1905  | 10,816                     | 1,177           | 15,642                     | 3,064           |
| 1906  | 10834                      | 1,241           | 15,804                     | 3,306           |
| 1907  | 11,326                     | 1,228           | 16,804                     | 4,096           |
| 1908  | 12,350                     | 1,273           | 19,960                     | 4,236           |
| 1909  | 12,450                     | 1,023           | 17,580                     | 2,918           |
| 1910  | 12,096                     | 0,642           | 16,570                     | 3,230           |

Bei einem Vergleich von Glückhilf mit Gelsenkirchen ist einmal zu berücksichtigen, daß Gelsenkirchen ein Berk ist, das sich noch ständig erweitert und seine Produktion vergrößert, während Glückhilf-Friedenshoffnung den Höhepunkt der Entwickelung bereits erreicht hat, serner, daß das Syndikat in Bestsalen bereits 1893 gegründet wurde, während dassienige in Niederschlesien seine Tätigkeit erst 1904 aufnahm, daß daher die Verhältnisse bei Gelsenkirchen schon früher eine Besserung ersuhren, als diesenigen von Glückhilf. Allerdings zeigt sich diese Besserung in Niederschlesien nicht in einer positiven Erhöhung des Bruttoüberschusses, sondern nur darin, daß es möglich wurde, die Preise so hoch zu halten, daß ein plößslicher Rückgang des Gewinnes ähnlich demjenigen Ende der Voer Jahre vermieden wurde. Aber auch das Bestehen des Niederschlesischen Kohlen-Syndikates vermochte nicht zu verhin-

Unmerkung. Die nachstehenden Zahlen sind von mir auf Erund der Unterle en berechnet worden, die mir von Glückliss Friedenshoff nung und em Verein für die bergbaulichen Interessen Niederschlesiens zur Verfügung gestellt worden sind.

bern, daß der Bruttoüberschuß in der Hochkonjunktur 1907 08 wesentlich hinter demjenigen von 1900 1 zurücklieb und 1910 bei Kohlen sogar einen Tiefstand erreichte, der nur durch denjenigen in den Jahren 1898 9 übertroffen worden ist.

Ein Bergleich zeigt vor allem aber auch die Nichtigkeit meiner früheren Behauptung, daß die Lage des Niederschlesischen Reviers trot der höheren Kohlenpreise ganz wesentlich schlechter sei, als die des Ruhrreviers. Denn das zu den besten niederschlesischen Gruben gehörende Wert Glückhils-Triedenshoffnung erzielte im Gegensatzu Gelsentirchen, das zwar über dem Durchschnitt aller Ruhrzechen steht, aber nicht zu den besten derselben gehört, bei Kohlen einen weit geringeren Bruttoüberschuß pro Tonne, nämlich:

|      | Glückhilf | Gelsenfirchen |
|------|-----------|---------------|
|      | 918f.     | Mt.           |
| 1890 | 1,30      | 3,75          |
| 1895 | 1,14      | 1,88          |
| 1898 | 0,31      | 2,36          |
| 1901 | 2,16      | 3,14          |
| 1905 | 1,18      | 2,22          |
| 1907 | 1,23      | 2,57          |
| 1910 | 0,64      | 1.80          |

Daß diese ungünstigere wirtschaftliche Lage in der Hauptssache in den schwierigen Abbauverhältnissen zu suchen ist, geht klar aus einem Bergleich der Lohnzahlen hervor. Es betrug im Jahre 1910

der Lohn pro Mann und Schicht aller Arbeiter

bei Glückhilf Mf. 3,59 bei Gelsenkirchen Mk. 4,81

der Lohn pro Tonne abgesetzter Rohle

bei Glückfilf Mt. 6,99 bei Gelsenkirchen Mt. 5,62

Es war also trot niedrigerer Schichtlöhne ganz erhebtich mehr Lohn für die Gewinnung einer Tonne Kohle aufzuwenden; benn bei gleicher Lohnhöhe würde die Spannung im Lohnsauswand pro Tonne zu Ungunsten Riederschlesiens die besträchtliche Summe von Mt. 3,75 betragen! Zu einem fleinen Teil mag diese Differenz vielleicht auf einer größeren Leistungssfähigkeit der Ruhrbergarbeit beruhen. Die aber überhaupt und inwieweit dies der Fall ist, können nur Fachleute beurteilen, die in beiden Revieren längere Zeit praktisch tätig waren. Der größte

Teil der Differenz beruht jedenfalls sicher auf den schwierigeren Abbauverhältnissen.

Die Ursachen dafür, daß sich auch in Niederschlesien trot der erheblich gestiegenen Preise die Rentabilität der Vohlengruben verschlechtert, sind die gleichen wie in Westsalen, was solgende Zahlen dartun mögen.

Es wurden gezahlt pro Tonne abgesetzter Kohle an

|      | Lohn  | Steuern | Sozialer Zwangs: | Freiwilligen | Summa ber        |
|------|-------|---------|------------------|--------------|------------------|
| Jahr |       |         | versicherung     | Leistungen   | Rubrifen 3 bis 5 |
| 1890 | ?     | 0,160   | 0,398            | 0,219        | 0,777            |
| 1891 | ?     | 0,170   | 0,397            | 0,260        | 0,827            |
| 1892 | 5,186 | 0,251   | 0,403            | 0,256        | 0,910            |
| 1893 | 5,050 | 0,264   | 0,413            | 0,263        | 0,940            |
| 1894 | 4,800 | 0,255   | 0,406            | 0,252        | 0,913            |
| 1895 | 4,782 | 0,126   | 0,407            | 0,276        | 0,809            |
| 1896 | 5,012 | 0,103   | 0,436            | 0,302        | 0,841            |
| 1897 | 4,876 | 0,108   | 0,472            | 0,323        | 0,903            |
| 1898 | 5,216 | 0,119   | 0,492            | 0,331        | 0,942            |
| 1899 | 5,436 | 0,114   | 0,495            | 0,334        | 0,943            |
| 1900 | 5,972 | 0,112   | 0,522            | 0,565        | 1,199            |
| 1901 | 6,494 | 0,148   | 0,582            | 0,576        | 1,306            |
| 1902 | 6,230 | 0,191   | 0,661            | 0,515        | 1,367            |
| 1903 | 5,854 | 0,172   | 0,608            | 0,437        | 1,217            |
| 1904 | 5,610 | 0,152   | 0,584            | 0,386        | 1,122            |
| 1905 | 5,762 | 0,149   | 0,592            | 0,390        | 1,131            |
| 1906 | 5,750 | 0,147   | 0,569            | 0,402        | 1,118            |
| 1907 | 5,942 | 0,159   | 0,564            | 0,418        | 1,141            |
| 1908 | 6,334 | 0,188   | 0,837            | 0,440        | 1,465            |
| 1909 | 6,840 | 0,282   | 0,922            | 0,527        | 1,731            |
| 1910 | 6,990 | 0,315   | 0,978            | 0,534        | 1,827            |

Es ergeben sich demnach, wenn man die Zahlen für 1892, das erste Jahr, für das auch der Lohn pro Tonne angegeben ist, = 100 setzt, für 1910 solgende Steigerungen bezw. Minderungen:

| Lohn               |       | 134,79 | 0/0  |
|--------------------|-------|--------|------|
| Steuern            |       | 125,50 | 0/0  |
| Soziale Berficher  | ing.  | 242,70 | 0, 0 |
| Freiwillige Leisti | ingen | 208,60 | 0,0  |
| Erlös für Rohle.   |       | 129,68 | 0 0  |
| Erlös für Rofs     |       | 111.46 | 0,0  |

Bruttoüberschuß

Es sind also der Lohn und die Ausgaben für soziale Zwangsversicherung, sowie die freiwilligen Leistungen zum Teil nicht unerhebtich mehr gestiegen, als die Preise, während die Ueberschüsse sogar bedeutend zurückgegangen sind. Noch beutlicher geht diese Entwickelung aus den solgenden Zahlen hervor, die den prozentualen Anteil der einzelnen Selbsttostensattoren sowie des Ueberschusses am Bruttoerlös für Kohle darstellen.

Bergleiche Tabelle IX.

Gerade in den letten Jahren ist also der auf die Arbeiter entsallende Anteil ganz erheblich gestiegen, während der Anteil des Neberschusses dauernd fällt. Er betrug in den drei Hochkonjunkturen:

ein Stand, wie er schlechter nur in den beiden Jahren 1898 9 vor Gründung des Inndistates war. Also auch hier sinden wir wieder die Tatsache bestätigt, daß die Verksbesitzer von den Preissteigerungen feinerlei Vorteil haben, sondern daß diese nicht einmal ausreichen, um die gesteigerten Ansorderungen hinsichtlich der Löhne und sozialen Lasten auszugleichen!

Anmerkung. Die abgesette Menge ergibt sich aus der Fördermenge abzügl. des Ausbereitungsverlustes Steine und Schiefer, der unentgeltlich an Bergleute und Beamte abgegebenen Deputatsohlen, des Selbstverbrauchs an Rohlen und Schlamm, sowie der auf Halde gesichütteten Kohlen.

> Für 1910 ftellen fich 3. B. die Bahlen wie folgt: Berkauf an Rohlen . . . 9610802 3tr. Verfauf an Schlamm 192 445 Absat an die Roksanstalten 6 033 660 Summa Abjas . . . 15 836 907 3tr. Teputattohlen . 472 785 Selbstverbrauch an Roblen 1 133 049 Selbstverbrauch an Schlamm 802 938 Aufbereitungsvertufte Steine und Schiefer) 1 750 520 Auf Salde geichüttet . . . . 438 886 Summa Förderung . . . 20 435 085 3tr.

Zur Verwollständigung des Bildes mögen nun noch die Angaben über die Höhe des verteilten Gewinnes in Prosenten des Kapitals folgen. Das Kuxenkonto belief sich buchsmäßig für die 11 000 Kuxe bis 1904 auf Mk. 22 000 000,—, von da ab infolge einer Kückzahlung von Mk. 100,— pro Kux nur noch auf Mk. 20 900 000,—.

In Prozenten dieser Kapitalsumme ausgedrückt, betrug die Ausbeute

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |          |      |          |
|---------------|----------|------|----------|
| 1890          | 5,75 %   | 1901 | 10,50 %  |
| 1891          | 9, 0,0   | 1902 | 8,- 00   |
| 1892          | 7,13 %   | 1903 | 7,60 %   |
| 1893          | 7,38 %   | 1904 | 9,60 0/0 |
| 1894          | 6,50 %   | 1905 | 8,74 %   |
| 1895          | 7,42 %   | 1906 | 8,95 0 0 |
| 1896          | 8,57 %   | 1907 | 10, 0/0  |
| 1897          | 7,— 0/0  | 1908 | 10,50 %  |
| 1898          | 6,75 0,0 | 1909 | 9,48 %   |
| 1899          | 6,80 %   | 1910 | 7,37 %   |
| 1900          | 10,45 %  |      |          |
|               |          |      |          |

Es dürfte sich also das im Waldenburger Kohlenbergbau investierte Kapital im Jahre 1910 im Durchschnitt mit nicht ganz 4½ Prozent verzinst haben!1)

Aus den mir von Glückhilf-Friedenshoffnung zur Berfügung gestellten getrennten Zahlen für den Kohlen- und Kotsbetrieb geht aber vor allem auch noch eins hervor, was ich dei Gelsenkirchen nicht untersuchen konnte, was aber, wie mir mehrere Fachleute versicherten, allgemein der Fall sein soll, daß sich nämlich der Kohlenbetrieb selbst noch weit mehr versichlechtert hat, als man nach den vorstehenden Zahlen vermuten sollte, und daß die immer noch leidlichen Ausbeuten und Dividenden nicht nur auf eine Bergrößerung des Betriebes, wie dies dei Gelsenkirchen der Fall ist, zurückzusühren sind, sondern auf den Gewinn, der aus den Nebenprodukten gezogen wird. So betrug z. B. der Bruttoüberschuß im

|      | Kohlenbetriebe | Roksbetriebe |
|------|----------------|--------------|
|      | Mt.            | 9)?f.        |
| 1901 | 2 224 416,—    | 983 505,—    |
| 1902 | 1 464 074,     | 432 454,—    |
| 1903 | 1 176 104,—    | 547 082,—    |

<sup>1)</sup> Mit den Verhältnissen genau vertraute Fachleute bezeichnen diesen Satz noch als zu hoch.

|      | Mohlenbetriebe | Motsbetriebe |
|------|----------------|--------------|
|      | Met.           | Wit.         |
| 1904 | 1 484 916,     | 646 973,—    |
| 1905 | 1 248 170,—    | 623 969,     |
| 1906 | 1 370 368,     | 708 456,     |
| 1907 | 1 312 701,—    | 926 362,—    |
| 1908 | 1 326 950,—    | 956 063,     |
| 1909 | 1 063 505,—    | 674 247,—    |
| 1910 | 655 648,—      | 761 004,—    |

Es war also 1910 der Bruttogewinn aus dem reinen Kohlenbetrieb weit geringer als aus den Rebenbetrieben. Wenn lettere nicht bestanden hätten, die Gruben daher gezwungen gewesen wären, alle Kohlen zu verfausen, so würden die heustigen als so hoch bezeichneten Preise nicht im entserntesten genügt haben, um eine einigermaßen angemessene Ausbeute verteilen zu können.

# 3. Leiftungen des gesamten niederschlesischen Reviers an Steuern und sozialen Laften.

Ich habe noch eine Aufstellung beigefügt, die mir von dem Berein für die bergbaulichen Interessen Niederschlesiens freundlichst zur Berfügung gestellt wurde. Sie enthält die destaillierten Angaben über die Leistungen des gesamten Niedersichlesischen Bergbaus an Steuern, sozialen Lasten usw. und bestätigt im allgemeinen vorstehende sür Glückhilf-Friedenshoffnung gemachte Aussührungen.

Siehe Tabelle X.

# VI. Schluffolgerung.

Ich glaube, daß die vielen von mir gebrachten Beweise wohl genügen werden, um zweisellos darzutun, daß der Vorwurf, die Kohlenpreise seien zu hoch und würden von den Syndisaten ungerechtsertigter Beise auf dieser Höhe gehalten, ganz und gar nicht stichhaltig ist, daß vielmehr eine Preise herabsehung gänzlich unmöglich ist, wenn nicht entweder den Bertsbesißern der übliche Durchschnittseswinn abgeschnitten werden soll, oder etwa den Arbeitern die Löhne gefürzt wers den sollen. Ich darf vielleicht aber auch noch darauf hinweisen, daß es ohne eine Preiserhöhung ebenso unmöglich ist, den Arbeitern eine größere Lohnausbesserung zu teil werden zu lassen, wie sie z. B. jeht von den Bergarbeitern in einer Höhe von 15 Prozent verlangt wurde, weil eine derartige Lohnerhöhung pro Tonne ebensalls mehr ausmachen würde, als die Bertsbesister 1909 bezw. 1910 verdient haben.

Allen benjenigen aber, die bei irgend welchen wenn auch nur scheinbaren Mißständen alle Hisse immer nur von einem Eingreisen des Staates erwarten, möge nochmals ins Gedächtnis gerusen werden, daß es gerade die Indistate waren, die in der Hochkonjunktur wie auch bei den Rückschlägen Mäßisgung zeigten, während der Fiskus speziell in dem von ihm beherrschten Saargediet sich mit seinem bisherigen Insten nicht nur zu einer gesunden Förderpolitik, sondern auch zu einer kaufmännisch richtigen Preiss und Absahpolitik als uns fähig erwiesen hat, geschweige denn, daß er bei seinen hohen Preisen wenigstens den Staatssäckel hätte möglichst füllen helsen.

# Tabelle I.

## Steintohlenproduttion Preufens

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | Stein    | Menge                                                                                            | nproo:<br>n in Ti                                                                                | uffion<br>onnen à                                                                                                                | 1000 kg<br>Saargebii                                                                                                                                          | ens                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr<br>1764                                                                                                                         | Ruhrgebiet 3bbi<br>büre<br>52 342                                                                                                                      | en                                                                                                                                                              | Hannover | Schaum-<br>burg                                                                                  | Bettin n.<br>Lobejün<br>9 170                                                                    | Nachen                                                                                                                           | Saargebii                                                                                                                                                     | t Ober-<br>ichleiter                                                                                                                                                             | Nieber-<br>i schleiten                                                                                                                                        | Sohn-<br>ftein | Nönigreich<br>Preußen                                                                                                                       |
| 1765<br>1766<br>1767<br>1768<br>1769<br>1770<br>1771<br>1772<br>1773<br>1774<br>1775<br>1776<br>1777<br>1778<br>1778<br>1779<br>1780 | 55 925<br>55 995<br>61 601<br>98 153<br>73 329<br>70 156<br>69 236<br>70 128<br>70 128<br>70 88<br>88 080<br>88 481<br>95 029                          |                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                  | ?<br>?<br>ห 380<br>?                                                                             |                                                                                                                                  | 7<br>14 292<br>19 092<br>7<br>2<br>22 981<br>25 801<br>27 380                                                                                                 | 7<br>7<br>367<br>367<br>416<br>367<br>481<br>488<br>426<br>620<br>641<br>861<br>794<br>821                                                                                       | 7<br>6 684<br>10 841<br>3 200<br>8 800<br>11 200<br>6 345<br>14 000<br>10 380<br>12 180<br>15 591<br>15 671<br>14 973<br>21 266<br>25 317                     |                |                                                                                                                                             |
| 1781<br>1782<br>1783<br>1784<br>1785<br>1786<br>1787<br>1788<br>1789<br>1790<br>1791<br>1792<br>1793<br>1794<br>1795<br>1796         | 101 729 118 788 122 905 111 108 124 218 120 505 129 165 73 519 139 213 141 615 136 802 176 676 189 723 161 808 190 334 200 471                         |                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                  | 7<br>9 595<br>?                                                                                  |                                                                                                                                  | 24 063<br>26 783<br>24 095<br>28 761<br>34 214<br>39 554<br>39 139<br>45 355<br>50 715<br>43 137<br>37 689<br>16 719<br>burds<br>idmittled<br>22 500<br>burds | 1 100<br>1 167<br>1 833<br>2 200<br>2 750<br>3 951<br>5 823<br>9 167<br>9 167<br>9 950<br>11 464<br>14 202<br>17 455<br>21 633<br>17 488<br>24 482<br>25 117<br>34 187<br>38 546 | 28 488<br>31 903<br>28 160<br>34 696<br>36 492<br>39 783<br>47 873<br>62 664<br>70 214<br>71 102<br>83 540<br>96 920<br>78 580<br>92 598<br>109 487<br>97 949 |                |                                                                                                                                             |
| 1798<br>1799<br>1800<br>1801<br>1802<br>1808<br>1804<br>1805<br>1806<br>1807<br>1808<br>1809<br>1810                                 | 209 831<br>227 928<br>230 558<br>200 961<br>200 960<br>200 980<br>380 024<br>391 871<br>382 728<br>388 295<br>388 608<br>360 885<br>368 679<br>348 702 |                                                                                                                                                                 |          | 7<br>36 230<br>27 563                                                                            | ?<br>14 043<br>?<br>?<br>?<br>?<br>12 626<br>?                                                   |                                                                                                                                  | idmutt-<br>lid)<br>36 000<br>?<br>?<br>55 000<br>?<br>?<br>75 000<br>?<br>?<br>?                                                                              | 41 140<br>42 625<br>42 900<br>56 769<br>68 386<br>87 092<br>104 587<br>59 981<br>73 603<br>82 306<br>93 480                                                                      | 116 190<br>145 404<br>162 195<br>162 309<br>153 530<br>141 224<br>175 240<br>133 116<br>111 368<br>154 987<br>133 514<br>167 562<br>158 000                   |                |                                                                                                                                             |
| 1812<br>1813<br>1814<br>1815<br>1816                                                                                                 | 343 568<br>336 083<br>382 741<br>387 592<br>427 709                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | ?        | 22 190<br>21 553<br>33 360<br>27 502<br>31 948                                                   | 9. 9. 9.                                                                                         |                                                                                                                                  | 83 350<br>?<br>?<br>100 320                                                                                                                                   | 113 760<br>77 380<br>75 515<br>97 574<br>117 196<br>147 740                                                                                                                      | 130 334<br>98 585<br>132 064<br>154 027<br>162 160                                                                                                            |                | 7                                                                                                                                           |
| 1817<br>1818<br>1819<br>1820<br>1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825                                                                 | 412 492<br>408 134<br>889 223<br>407 726<br>887 911<br>379 003<br>874 823<br>389 517<br>419 247                                                        | 20 966<br>15 766<br>14 701<br>17 638<br>20 506<br>15 692<br>18 502<br>18 204<br>17 301<br>17 443                                                                |          | 37 199<br>41 355<br>38 121<br>40 805<br>41 459<br>40 877<br>41 187<br>40 178                     | 10 527<br>11 466<br>10 778<br>10 650<br>11 290<br>10 415<br>13 768<br>12 385                     | 121 301<br>105 845<br>107 131<br>143 262<br>136 653<br>150 151<br>151 364<br>138 449<br>137 272<br>143 152                       | 100 613<br>135 324<br>122 455<br>115 341<br>129 614<br>119 328<br>106 588<br>141 598<br>157 526                                                               | 147 893<br>175 204<br>153 382<br>146 782<br>165 929<br>204 796<br>347 456<br>341 165                                                                                             | 184 098<br>240 150<br>183 890<br>175 170<br>199 031<br>199 539<br>184 801<br>189 199<br>187 281<br>191 008                                                    | -              | 997 885<br>1 091 889<br>981 560<br>1 016 569<br>1 050 934<br>1 078 924<br>1 197 302<br>1 233 517<br>1 292 045                               |
| 1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830<br>1831<br>1832<br>1833                                                                         | 437 904<br>450 783<br>483 379<br>501 900<br>549 372<br>609 656<br>657 996<br>742 969<br>750 349                                                        | 16 684<br>15 592<br>20 060<br>22 062<br>16 358<br>17 161<br>17 985                                                                                              |          | 39 536<br>44 023<br>48 315<br>44 951<br>48 664<br>54 891<br>42 605<br>46 508<br>48 952           | 12 609<br>12 545<br>13 455<br>14 478<br>11 508<br>17 308<br>18 815<br>16 857<br>16 187<br>13 805 | 155 550<br>161 670<br>179 121                                                                                                    | 154 584<br>188 753<br>204 146<br>203 000<br>223 191<br>193 343<br>174 905<br>205 988                                                                          | 360 809<br>304 179<br>327 894<br>281 047<br>250 318<br>217 435<br>186 678<br>250 480<br>267 464                                                                                  | 193 968<br>188 243<br>187 454<br>200 569<br>178 234<br>189 510                                                                                                |                | 1 260 815<br>1 335 247<br>1 342 430<br>1 335 910<br>1 409 058<br>1 359 158<br>1 468 158                                                     |
| 1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840<br>1841<br>1842                                                                 | 766 587<br>722 844<br>841 534<br>962 540<br>978 186                                                                                                    | 16 428<br>17 706<br>22 280<br>26 389<br>33 630<br>28 806<br>33 991<br>35 063<br>33 578<br>27 479<br>29 064                                                      |          | 48 240<br>44 637<br>44 547<br>47 815<br>53 047<br>58 514<br>57 888<br>61 988<br>66 546           | 14 358<br>14 837<br>15 836<br>20 376<br>19 493<br>19 677<br>22 748<br>20 903                     | 156 074<br>161 249<br>175 842<br>168 449<br>184 203<br>191 862<br>227 459<br>252 293<br>260 006<br>276 609<br>268 421<br>289 880 | 225 459<br>232 051<br>289 311<br>344 747<br>350 152<br>428 051<br>408 138<br>470 234<br>552 123<br>457 068<br>526 348                                         | 268 938<br>306 832<br>338 473<br>385 065<br>429 367<br>440 864<br>538 556<br>568 713<br>612 974<br>618 068<br>674 618<br>818 992                                                 | 180 819<br>187 895<br>194 292<br>192 415<br>217 592<br>234 407                                                                                                | =              | 1 619 261<br>1 633 247<br>1 709 627<br>1 773 899<br>2 033 445<br>2 259 950<br>2 389 813<br>2 493 550<br>2 716 481<br>2 907 559<br>2 763 504 |
| 1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1851                                                                 | 1 056 686<br>1 096 543<br>1 052 106<br>1 166 901<br>1 226 754<br>1 309 371<br>1 407 133<br>1 306 570<br>1 352 991<br>1 634 034<br>1 771 468            | 38 485<br>35 641<br>32 426<br>30 752<br>30 727<br>31 628<br>32 964                                                                                              |          | 66 546<br>65 355<br>79 481<br>81 863<br>83 350<br>86 756<br>89 550<br>89 286<br>83 244<br>75 058 | 18 117<br>17 122<br>19 105<br>20 005<br>22 106<br>22 589<br>31 360<br>31 190<br>31 896           | 268 421<br>289 880<br>305 554<br>308 131<br>346 337<br>351 180<br>373 433<br>338 166<br>313 799<br>359 159<br>357 737            | 457 068<br>526 348<br>671 985<br>626 544<br>619 299<br>483 226<br>536 661<br>686 245<br>725 847                                                               | 619 068<br>674 618<br>818 992<br>867 190<br>901 408<br>873 707<br>915 936<br>975 401<br>1 093 917                                                                                | 260 218<br>294 621<br>301 558<br>284 112<br>308 775<br>352 674<br>354 145<br>372 235<br>365 562<br>359 481<br>378 429<br>400 032                              |                | 3 564 076<br>3 374 282<br>3 728 040<br>3 420 572<br>3 540 955<br>4 046 086<br>4 413 356                                                     |
| 1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860                                                                 | 1 921 962 2 2 146 295 2 670 099 3 252 223 3 510 502 3 635 256 3 898 503                                                                                | 23 944 10 0<br>29 080 11 2<br>35 474 13 1<br>47 072 17 2<br>55 257 9 5                                                                                          | 27<br>35 | 83 343<br>105 921<br>139 455<br>145 741<br>153 980                                               | 38 981<br>40 958<br>44 307<br>46 783<br>47 911<br>48 382<br>62 313<br>52 728<br>53 425<br>56 888 | 425 139<br>462 957<br>553 481<br>607 761<br>618 145<br>689 371                                                                   | 770 369<br>998 081<br>1 229 866<br>1 550 168<br>1 589 905<br>1 801 431<br>1 923 408<br>1 735 255                                                              | 1 370 200<br>1 439 197<br>1 585 883                                                                                                                                              | 454 414<br>448 751<br>496 968<br>574 427<br>648 906<br>726 326<br>818 477<br>773 903                                                                          | _              | 5 010 039<br>5 576 592<br>6 629 178<br>7 926 327<br>8 609 600<br>9 210 417<br>10 198 122<br>9 423 072                                       |
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867                                                                                 | 0.211 (200) 16                                                                                                                                         | 79872 - 97 $79872 - 97$ $85936 - 91$ $79750 - 98$ $94122 - 116$ $93843 - 97$ $91853 - 104$ $98255 - 104$ $98255 - 104$ $90899 - 101$ $92388 - 92$ $54566 - 100$ | 11<br>90 | 96 570<br>141 662<br>128 803<br>146 332<br>151 158<br>140 610                                    | 55 672<br>52 947<br>65 781<br>72 654<br>61 524                                                   | 639 678<br>631 865<br>678 061<br>687 651<br>702 807<br>751 257<br>781 204<br>812 595<br>834 050                                  | 2 020 265<br>2 154 083<br>2 137 741<br>2 252 557<br>2 660 749<br>2 948 812<br>3 065 477<br>3 238 820                                                          | 1 830 666<br>2 129 439<br>2 229 068<br>2 2581 019<br>2 333 627<br>2 478 276<br>2 537 939<br>3 072 698<br>3 458 920<br>3 859 486<br>4 304 670<br>4 241 326<br>4 631 888           | 760 926<br>777 463<br>892 283<br>962 199<br>1 063 931<br>1 208 090<br>1 118 123<br>1 247 318                                                                  | 26<br>108<br>— | 11 759 500<br>13 088 391<br>14 304 575<br>16 547 745<br>18 592 115<br>18 628 548<br>21 028 556                                              |

| 1866 | 9 217 885  | 102.388            | 9 230 1: | 355 112 | 140 6101           | 61 524 | 819,595   | 3 065 477     | 4 241 326  | 1.118.123  |           | Tainto nito  |
|------|------------|--------------------|----------|---------|--------------------|--------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
|      |            |                    |          | 262 076 | 69.744             | 64 059 | 834 050   | 3 238 820     | 4 631 888  | 1 247 318  |           | 21 028 556   |
| 1867 | 10.516.012 | 151.566            |          | 266.846 | 70.971             | 64 360 | 520 207   | 3 338 105     | 5 307 090  | 1.445 636  | 7 199     | 22 731 532   |
| 1868 | 11 226 747 | 166 307            |          | 262 352 | 71 478             | 68 229 | 886 716   | 3 504 004     | 5 555 333  | 1 411 140  | 13 915    | 23 764 084   |
| 1869 | 11 912 530 | 167 769            |          | 274 587 | 85 276             |        | 893 526   | 2 785 549     | 5 854 103  | 1.570.223  | 16 118    | 23/346/238   |
| 1870 | 11,570,556 | 188 093            |          | 298 640 | 98 921             | 87 976 | 196 196   | 3 26 3 058    | 6 557 202  | 1.970.037  | 23 168    | 25 967 044   |
| 1871 | 12 462 859 | 203 316            |          | 298 978 | 106 770            | 71 789 | 1 041 314 | 1 222 234     | 7 251 838  | 2 119 590  | 22 602    | 29 523 776   |
| 1872 | 13 154 617 | 227 784 230 567    |          | 315 869 | 112 349            | 52 257 | 1 051 852 | 1360 546      | 7 769 010  | 2 201 519  |           | 32 347 909   |
| 1873 | 16 127 096 |                    |          | 328 925 | 110 194            | 50 255 | 1 004 920 | 4 3 2 1 2 6 7 | 8 265 017  | 2.350.994  | 18 611    | 31 938 683   |
| 1874 | 15 251 934 | 226 421 220 174    |          | 337 445 | 100 780            | 11.885 | 979 984   | 4.570.011     | 8 252 465  | 2 191 899  | 13 489    | 33 419 299   |
| 1875 | 16 698 628 | 215 178            |          | 209 068 | 85 900             | 42 035 | 994 101   | 4.549 125     | 8 467 743  | 2 150 637  | 10.390    | 34 466 249   |
| 1876 | 17 642 212 | 181 156            |          | 272 516 | 84 904             | 36 110 | 979 200   | 4 473 032     | 8 112 231  | 2 006 334  | 5.260     | 33 672 025   |
| 1877 | 17 510 781 | 183 673            |          | 258 106 | 83 814             | 39 234 | 1 079 347 | 1 444 512     | 8 202 813  | 2 178 895  | 3 175     | 35 500 167   |
| 1878 | 19 015 408 | 185 533            |          | 257 543 | 81178              | 33 773 | 1 131 163 | 4.560.217     | 8 909 903  | 2 287 084  | 3 3 1 5   | 37 67 1 648  |
| 1879 | 20 208 853 | 186 890            |          | 321 754 | 100 170            | 35 114 | 1 194 115 | 5 297 554     | 10.016.520 | 2 640 244  | 1.985     | 42 172 944   |
| 1880 | 22 364 314 |                    |          | 351 801 | 108 865            | 29 657 | 1 203 761 | 5 205 880     | 10 403 871 | 2 706 977  | 1.781     | 43 780 545   |
| 1881 | 23 576 980 | 180 779<br>174 850 |          | 391 134 | 105 843            | 29 310 | 1 266 130 | 5 571 178     | 10.888 172 | 2 902 775  | 1 557     | 17 097 376   |
| 1882 | 25 757 715 |                    |          | 418 515 | 110 761            | 29 038 | 1 277 771 | 5 999 946     | 11 799 178 | 3 064 655  | 1.865     | 50 611 018   |
| 1883 | 27 716 296 | 184 210            |          | 464 604 | 97.520             | 17 751 | 1 221 697 | 6 225 967     | 12 342 185 | 3.045.598  | 1712      | 51 867 646   |
| 1884 | 28 259 185 | 181 987            |          | 474 099 | 98 159             | 23 065 | 1 225 564 | 6 213 041     | 12 842 128 | 2.943 (58) | 1.915     | 52 879 004   |
| 1885 | 28 864 639 | 183 943            |          | 458 600 | 97 893             | 23 906 | 1 270 255 | 6 002 649     | 13 018 001 |            | 1.946     | 52 482 799   |
| 1886 | 28 439 217 | 184 897            |          | 467 832 | 99.359             | 24 209 | 1 322 398 | 6 154 267     | 13 093 328 | 3 093 750  | 1 644     | 54 548 283   |
| 1887 | 30 087 796 | 197 008            |          |         | 107 698            | 24 826 | 1 398 196 | 6 419 448     | 14 449 272 | 3 193 012  | 1 678     | 59 475 351   |
| 1888 | 33 163 976 | 217 974            |          | 492 941 | 118 695            | 24.947 | 1 412 226 | 6 275 838     | 15 753 310 | 3 247 565  | 1.411     | 61 4: 6 991  |
| 1889 | 33 867 374 | 224 098            |          | 506 481 | 125 640            | 22 449 | 1 484 784 | 6 389 405     | 16 870 886 | 3 204 734  | 2.063     | 64 373 816   |
| 1890 | 35 517 083 | 242 098            |          | 508 281 |                    | 22 071 | 1 484 725 | 6.552 024     | 17 725 793 | 3.385.749  | 1.843     | 67.528.015   |
| 1891 | 37 478 579 | 237 010            |          | 499 353 | 133 184<br>125 245 | 19 660 | 1 404 709 | 6 393 180     | 16 437 489 | 3 411 753  | 1.309     | 65 442 558   |
| 1892 | 36 969 549 | 217 204            |          | 455 240 |                    | 9 998  | 1 438 164 | 6 024 628     | 17 109 736 | 3 596 125  | 1 033     |              |
| 1893 | 38 702 999 | 225 585            |          | 420 830 | 120 435<br>118 712 | 7 292  | 1 527 739 | 6 722 907     | 17 204 672 | 3 686 709  | 314       | 70 643 979   |
| 1894 | 40 734 027 | 195 734            |          | 437 720 |                    | 8 832  | 1 606 510 | 7 023 227     | 18 066 401 | 3 877 109  |           | 72 621 509   |
| 1895 | 41 277 921 | 177 181            |          | 446 055 | 130 356            |        |           | 7 820 722     | 19 613 189 | 4 065 749  | 41        |              |
| 1896 | 45 008 660 | 195 973            |          | 468 254 | 135 889            | 7 720  | 1 669 427 | 8 358 413     | 20 627 961 | 4 147 039  |           | 84 253 393   |
| 1897 | 48 519 899 | 206 106            |          | 472 563 | 139 962            | 9.905  | 1 763 011 | 8 883 057     | 22 489 707 | 4 363 553  |           | 89 573 528   |
| 1898 | 51 306 294 | 83 669             |          | 485 760 | 140 213            | 9 283  | 1 804 495 | 9 126 788     | 23 470 095 | 4 489 594  |           | 94 740 829   |
| 1899 | 55 072 422 | 104 160            |          | 547 822 | 149 753            | 8 241  | 1 764 398 | 9 491 380     | 24 829 284 | 4 767 454  |           | 101 966 158  |
| 1900 | 60 119 378 | 176 596            |          | 620 604 | 169 326            | 12 255 | 1 771 489 | 9 460 192     | 25 251 943 | 4 709 180  |           | 101 203 807  |
| 1901 | 59 004 609 | 155 176            |          | 553 418 | 158 104            | 11 194 | 1 892 998 |               |            | 4 569 686  |           | 100 115 315  |
| 1902 | 58 626 580 | 142 880            |          | 551 685 | 157 518            | 9.882  | 1 992 076 | 9 571 647     | 24 485 368 | 4 920 180  |           | 108 809 384  |
| 1903 | 65 433 453 | 149 978            |          | 541 113 | 173 535            | 8 056  | 2 165 439 | 10 144 171    | 25 265 147 | 5 225 155  |           | 112 755 621  |
| 1904 | 68 526 156 | 165 749            |          | 546 207 | 178109             | 6 976  |           | 10 461 529    | 25 417 911 | 5 304 480  |           | 113 000 657  |
| 1905 | 66 704 232 | 201 834            |          | 547 806 | 187 379            | 6 600  | 2 250 227 | 10 774 360    | 27 011 708 |            |           | 128 295 948  |
| 1906 | 78 722 109 | 207 825            |          | 551 442 | 197 136            | 10.560 |           | 11 283 799    | 29 659 656 | 5 403 056  |           | 134 044 080  |
| 1907 | 82 192 395 | 305 062            |          | 554 726 | 205 062            | 10 197 |           | 10 839 776    | 32 223 020 | 5 579 702  |           | 139 002 378  |
| 1908 | 84 843 593 | 193 878            |          | 544 615 | 203 369            | 9.728  |           | 11 223 045    | 33 966 323 | 5 623 882  |           | 139 906 194  |
| 1909 | 84 896 111 | 207 808            | 7 144    | 531 685 | 192 143            | 9 125  | 2566343   | 11 220 913    | 34 655 478 | 5 619 474  |           | Lauranio 109 |
|      |            | Smelle             | nangab   | en:     |                    |        |           |               | Quettena   | ngaben.    |           |              |
|      |            |                    |          |         |                    |        |           | 5             | nreuhridur | Monster    | alseitich | ritt 288 32. |

### Muhrgebiet, Abbenburen, Minden

des fonigliden Oberbergamtes gu Portmund und veröffentlicht in ber preufifden Minifterialgeitidrift für bas Berg. Butten- und Calinenwefen im Preugifden Staate Band 40 Geite 309 1817 1851 Preufifde Minifterialzeitschrift Bb. 4 Geite 44. 1852 -1909 guigmmengestellt nach ben jahrlichen Berichten

ber preußischen Minifterialzeitschrift 1860-1866 gufammengestellt nach ben Bollverein-ftatiftilen. 1867 1909 gujammengestellt nach ben jahrliden Berichten ber preufifden Minifterialzeitidrift

fchen Gurittich Lippifchen Gefamtbergamte in

1867 1909 gufammengestellt nach ben ighrlichen Berichten ber preufijden Minifterialzeitschrift Es ericheint unter Breuften bier nur die balbe Gorberung, mahrend bie andere Salfte auf ber Tabelle für

1790 - 1854 laut ichriftlicher Mitteilung bes Cherbergamts in Salle.

1852-1909 gujammengestellt nach ben jahrlichen Berichten ber preußifden Minifterialzeitidrift

1817-1851 Breugifde Ministerialzeitschrift Bb. 4 G. 44. 1852 1909 gufammengestellt nach ben jahrlichen Berichten ber preußifden Minifterialzeitichrift

1779-1851 aus. Saftlader: Beidichtliche Entwidelung bes Steintohlenbergbaus im Sagraebiet, veroffentlicht in der preußischen Seite 401 und 535.

1852-1909 gujammengestellt nach ben jahrlichen Berichten ber preußifchen Minifterialzeitidrift.

1767 1851 Die Jahlen habe ich ben Affen bes Oberberg amte in Brestau E. 58a entnommen und für einige Jahre vor 1815 teils nach Gediner, teils nach ben Bablen aus ben Aften des Cherberg amts 394 vol. II-IV ergangt begiv. rectifigiert.

1852-1909 gujammengestellt nach ben jahrlichen Berichten ber preußischen Minifterialzeitschrift.

### Sohnitein

1863-1896 gufammengefieltt nach ben jahrlichen Berichten ber preußifden Minifterialzeitschrift.

### Ronigreid Breugen.

1817-1860 Diefe Rablen mußte ich burch Abbition feft ftellen, ba bie Einzelgablen fur brefen Beitraum in ben vorgenannten Quellen teils in Gubern und teils in Dantonnen angegeben maren, febtere aber in ben verschiebenen Gebieten verschiebene Gewichte aufweisen, g. B. in Rieberichlofien = 4 Btr., in Oberichlesien nur 31/2 3tr. Gine Umrechnung ber in Banb 4 ber Minifterialgeitfchrift in Dagtonnen angegebenen Gummen für gang Breugen mar baber nicht angangig.

1860-1909 gufammengeftellt nach ben jahrlichen Berichten ber preufifden Minifterialzeitichrift.

> Bis 1866 find bie Rahlen fur Sannover und Schaumburg in ben Summen für Breugen nicht mit einbegriffen, bagegen in ben Gummen jur bas beutiche Bollvereinegebiet auf ber Tafel Deutschland, mahrend bie Gingelgahlen bort nicht

Jabelle II.

# Steinfohlenproduktion preußens.

Möniarcid

Wert in Mart.

| 3abr         | Rubrgebiet | 3bbenbüren             | Minden | Sannover | Schaum<br>burg | Wettin u.<br>Lobejün | Nachen                                                    | Saargebiet             | Cherichteffen             | Miederichteilen        | Hobmitein | Mönigreich<br>Preußen    |
|--------------|------------|------------------------|--------|----------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| 1767         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | ?                         | 31 442<br>25 902       |           |                          |
| 1768         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 500                     | 12 000                 |           |                          |
| 1769<br>1770 |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 500                     | 33 000                 |           |                          |
| 1771         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 650<br>1 500            | 48 000<br>23 796       |           |                          |
| 1772         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 965                     | 52 500                 |           |                          |
| 1773<br>1774 |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 995                     | 32'250                 |           |                          |
| 1775         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 1 740<br>2 535            | 45 675<br>55 500       |           |                          |
| 1776         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 2 625                     | 64 695                 |           |                          |
| 1777         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 3 525<br>3 255            | 65 175<br>72 792       |           |                          |
| 1779         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 3 543                     | 98 760                 |           |                          |
| 1780<br>1781 |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 4 500                     | 118 203                |           |                          |
| 1782         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 6 000<br>7 500            | 113 937<br>119 259     |           |                          |
| 1783         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 9 000                     | 162 138                |           |                          |
| 1784<br>1785 |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 10 800                    | 147 405                |           |                          |
| 1786 -       |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 17 220<br>23 850          | 156 063<br>184 725     |           |                          |
| 1787<br>1788 |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 27 000                    | 253 163                |           |                          |
| 1789         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 36 750                    | 256 263                |           |                          |
| 1790         |            |                        |        |          |                |                      |                                                           |                        | 38 655<br>49 638          | 292 506<br>316 509     |           |                          |
| 1791<br>1792 |            | 683 667                |        |          |                |                      |                                                           |                        | 49 293                    | 391 557                |           |                          |
| 1793         |            | 718 919                |        |          |                |                      |                                                           |                        | 58 743<br>68 043          | 376 634                |           |                          |
| 1794<br>1795 |            | 647.857<br>650.391     |        |          |                |                      |                                                           |                        | 65 457                    | 327 678<br>326 420     |           |                          |
| 1796         |            | 791 628                |        |          |                |                      |                                                           |                        | 74 754<br>79 653          | 388 912                |           |                          |
| 1797         |            | 810 628                |        |          |                |                      |                                                           |                        | 79 653<br>117 285         | 463 257<br>422 046     |           |                          |
| 1798<br>1799 |            | 942 652<br>1 025 256   |        |          |                |                      |                                                           |                        | 111 294                   | 500 499                |           |                          |
| 1800         |            | 1 039 015              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 130 929                   | 632 841                |           |                          |
| 1801         |            | 968 387                |        |          |                |                      |                                                           |                        | 139 800<br>143 100        | 726 717<br>741 655     |           |                          |
| 1802<br>1803 |            | 1 031 494<br>994 707   |        |          |                |                      |                                                           |                        | 177 450                   | 723 837                |           |                          |
| 1804         |            | 1 653 824              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 232 779                   | 648 456                |           |                          |
| 1805<br>1806 |            | 1 732 742<br>1 573 535 |        |          |                |                      |                                                           |                        | 292 503<br>348 666        | 798 156<br>724 947     |           |                          |
| 1807         |            | 1 545 539              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 216 840                   | 540 000                |           |                          |
| 1808         |            | 1 715 432              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 269 247                   | 750 000                |           |                          |
| 1809<br>1810 |            | 1 659 802<br>1 738 432 |        |          |                |                      |                                                           |                        | 299 055<br>308 337        | 647 451<br>840 000     |           |                          |
| 1811         |            | 1 719 640              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 370 686                   | 703 299                |           |                          |
| 1812         |            | 1 708 958              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 227 115                   | 565 446                |           |                          |
| 1813<br>1814 |            | 1 634 555<br>1 720 825 |        |          |                |                      |                                                           |                        | 245 559<br>304 497        | 416 343<br>584 109     |           |                          |
| 1815         |            | 1 892 723              |        |          |                |                      |                                                           |                        | 343 026                   | 672 162                |           |                          |
| 1816<br>1817 |            | 2 104 152<br>2 149 573 |        |          |                |                      | 509                                                       | 141                    | 441 495<br>465 276        | 796 032<br>849 267     |           |                          |
| 1818         |            | 2 171 607              |        |          |                |                      | 630                                                       | ) 563<br>) 942         | 571 959                   | 964 866                |           |                          |
| 1819         |            | 2 298 896              |        |          |                |                      | 566                                                       | 5 506                  | 471 474                   | 932 679                |           |                          |
| 1820<br>1821 |            | 2 279 140<br>2 189 716 |        |          |                |                      | 541                                                       | l 203<br>l 271         | 480 084<br>513 441        | 843 798<br>987 960     |           |                          |
| 1822         |            | 2 202 134              |        |          |                |                      | 548                                                       | 3 807                  | 639 318                   | 915 882                |           |                          |
| 1823<br>1824 |            | 2 127 038              |        |          |                | 216 291              | 516                                                       | 3 2 2 1                | 1 144 002                 | 873 240                |           | 1 876 792<br>5 194 576   |
| 1825         |            | 2 214 191<br>2 520 517 |        |          |                | 188 197<br>193 523   | 740                                                       | ) 125<br>I 416         | 1 154 544<br>1 238 271    | 897 519<br>881 043     |           | 5 604 770                |
| 1826         |            | 2 575 766              |        |          |                | 184 517              | 1                                                         | ?                      | 1 147 398                 | 890 331                |           | ?                        |
| 1827<br>1828 |            | 2 736 144<br>2 910 667 |        |          |                | 182 129<br>197 132   | 9                                                         | ?                      | 1 149 831<br>954 642      | 896 778<br>867 435     |           | ?                        |
| 1829         |            | 3 123 545              |        |          |                | 212 371              | 1 072 053                                                 | 1 184 981              | 844 509                   | 881 124                |           | 7318583                  |
| 1830         |            | 3 367 558              |        |          |                | 211 354              | 1 374 564                                                 | 1 304 555              | 755 367                   | 992 805                |           | 8 006 203                |
| 1831<br>1832 |            | 3 665 431<br>4 010 127 |        |          |                | 243 083<br>221 277   | 1 241 654                                                 | 1 127 573<br>993 634   | 618 381<br>618 370        | 848 220<br>909 027     |           | 7 744 342<br>8 027 175   |
| 1833         |            | 4 512 928              |        |          |                | 206 203              | $\begin{array}{c} 1\ 274\ 740 \\ 1\ 378\ 717 \end{array}$ | 1 309 711              | 888 507                   | 1 014 666              |           | 8 3 1 0 7 3 2            |
| 1834<br>1835 |            | 4 582 996              |        |          |                | 186 525              | 1291952                                                   | 1 330 864              | 899 100                   | 977 529                |           | 9 268 966                |
| 1836         |            | 4 728 298<br>4 267 906 |        |          |                | 189 546<br>195 996   | $\begin{array}{c} 1448125 \\ 1611263 \end{array}$         | 1 364 799<br>1 779 403 | 951 066<br>1 158 228      | 927 738<br>990 078     |           | $9609572 \\ 9102874$     |
| 1837         |            | 4 886 994              |        |          |                | 199 710              | 1 778 535                                                 | 2113059                | 1 323 516                 | 974 271                |           | 11 276 085               |
| 1838<br>1839 |            | 5 963 601<br>6 450 723 |        |          |                | 237 758              | 2036890                                                   | 2 121 120              | 1 407 138                 | 1 123 848<br>1 264 635 |           | 12 890 355<br>14 265 776 |
| 1840         |            | 6 396 330              |        |          |                | 214 222<br>219 814   | 2 134 756<br>2 223 724                                    | 2 687 598<br>2 538 903 | 1 513 842<br>1 949 286    | 1 475 445              |           | 14 803 502               |
| 1841         |            | 7 062 732              |        |          |                | 250 449              | -2.165 208                                                | 3 056 559              | 2 274 939                 | 1 641 279              |           | 16 451 166               |
| 1842<br>1843 |            | 7 309 140<br>6 773 979 |        |          |                | 228 509              | 2 367 009                                                 | 3 533 541              | 1 947 312                 | 1 797 450              |           | 17 182 961<br>15 921 275 |
| 1844         |            | 7 380 585              |        |          |                | 186 778<br>173 079   | 2 536 498<br>2 468 118                                    | 3 063 420<br>3 483 756 | $\frac{1789083}{2048412}$ | 1 571 517<br>1 713 552 |           | 17 267 502               |
| 1845         |            | 7 845 102              |        |          |                | 195 027              | 2 830 264                                                 | 3 824 931              | 2 437 434                 | 1 971 954              |           | 19 101 712               |

| 1001         |                            | 10 725 231             |                  |                        |                      | 337011             | 5 (59 501               | C1 0 000 F               | a labore in                    | 2211717                  |                    | 21 300 336                 |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1851<br>1852 | 10 144 218                 | 185 286                | 97 590           |                        |                      | 368 568            | 3 294 072               | 5 102 103                | 4 912 163                      | 2 465 976                |                    | 26 570 076                 |
| 1853         | 11 828 982                 | 223 710                | 107 214          |                        |                      | 143 175            | 3 571 275               | 6 694 308                | 5 327 493                      | 2 447 259                |                    | 30 643 416                 |
| 1854         | 18 061 632                 | 257 223                | 142 422          |                        |                      | 465 945            | 4 813 974               | 9 209 400                | 6 013 821                      | 2 765 322                |                    | 41 729 739                 |
| 1855         | 27 010 830                 | 391 161                | 191 892          |                        |                      | 450 726            | 5 719 062               | 12 657 384               | 7 846 590                      | 3 234 336                |                    | 57 501 981                 |
| 1856         | 31 533 534                 | 526 611                | 109 140          |                        |                      | 457 428            | 5 519 823               | 13 784 775               | 9 485 298                      | 3 933 213                |                    | 65 349 822                 |
| 1857         | 32 306 970                 | 764 262                | 113 682          |                        |                      | 483 405            | 6 303 069               | 15 884 376               | 10 121 640                     | 4 382 616                |                    | 70 360 020                 |
| 1858         | 34 293 627                 | 951 000                | 172 254          |                        |                      | 492 807<br>474 810 | 6 5 12 106<br>5 207 424 | 17 586 969<br>15 044 328 | 11 692 785<br>9 319 848        | 4 947 141                |                    | 76 648 589                 |
| 1859         | 29 620 305                 | 925 194                | 81 207           | lancaget               | 1.000.000            | 456 402            | 5 207 424               |                          |                                | 4 645 467                |                    | 65 318 613                 |
| 1860         | 27 246 480                 | 720 723                | 87 819           | 2 352 264<br>2 360 691 | 1 029 675<br>978 012 | 501 942            | 5 454 633               | 16 371 180<br>17 312 448 | 9 208 248<br>9 247 131         | 4 600 050                |                    | 63 89 1 996                |
| 1861         | 27 625 767                 | 811 584                | 99 108           | 2 222 094              | 1 247 664            | 494 022            | 5 303 826               | 16 494 441               | 10 332 591                     | 4 372 365<br>5 039 727   |                    | 65 424 978                 |
| 1862         | 29 118 285                 | 825 750                | 86 517           | 2 134 857              | 1 169 421            | 425 556            | 5 374 908               | 16 796 769               | 12 052 968                     | 5 427 732                | 11                 | 67 695 159<br>70 083 195   |
| 1863         | 29 253 184                 | 661 215                | 90 822<br>92 463 | 2 247 876              | 1 352 058            | 575 658            | 5 549 793               | 19 690 272               | . 13 810 143                   | 5 910 882                | 234                | 82 620 999                 |
| 1861         | 36 265 044                 | 726 510<br>754 008     | 92 841           | 2 522 346              | 1 402 161            | 638 727            | 5 724 561               | 22 845 438               | 16 056 300                     | 7 227 951                | 201                | 99 098 730                 |
| 1865         | 45 758 904                 | 773 070                | 86 586           | 2 480 916              | 1 396 539            | 530 241            | 5 983 278               | 26 841 444               | 16 272 396                     | 6 960 717                |                    | 104 739 375                |
| 1866         | 47 291 643                 |                        |                  |                        |                      |                    |                         |                          |                                |                          |                    |                            |
| 1867         | 54 326 349                 | 1 110 303              | 96 102           | 1840440                | 695 349              | 554 718            | 5 592 585               | 27 764 835               | 17 505 213                     | 7 997 923                |                    | 117 473 817                |
| 1868         | 56 853 405                 | 1 091 277              | 76 725           | 1 846 278              | 691 284<br>684 759   | 553 524<br>543 396 | 5 674 535<br>5 772 903  | 27 021 972<br>27 541 740 | 21 792 927                     | 9 434 961                | 51 279             | 125 088 267                |
| 1869         | 61 751 769                 | 1 151 760              | 75 657           | 1 816 482<br>1 958 247 | 803 301              | 582 213            | 5 831 079               | 22 092 594               | 26 25 4 1 1 9<br>27 9 43 5 3 9 | 8 691 651                | 101 739            | 134 385 975                |
| 1870 .       | 67 069 089                 | 1556 526               | 88 161 .         | 2 358 285              | 1 022 847            | 827 328            | 6 723 792               | 30 114 093               | 37 061 121                     | 10 077 888               | 119 986 -          | -198 115 872               |
| 1871         | 88 750 215                 | 1 927 851<br>2 237 517 | 87 528<br>91 209 | 2 790 993              | 1 245 570            | 829 740            | 7 594 266               | 47 625 006               | 54 142 389                     | 17 456 739               | 181 821<br>201 054 | 182 743 905<br>255 356 484 |
| 1872         | 121 142 001                | 2 694 327              | 144 111          | 1 424 052              | 1 705 461            | 681 429            | 10 788 069              | 73 301 616               | 62 077 491                     | 21 050 490               | 262 086            | 354 165 255                |
| 1873         | 177 036 123<br>167 576 592 | 2 740 287              | 150 924          | 4 023 003              | 1518468              | 606 501            | 10 546 305              | 64 834 407               | 61 217 256                     | 23 999 564               | 190 215            | 337 404 522                |
| 1874<br>1875 | 120 600 012                | 2 111 705              | 124 900          | 3 446 607              | 1 202 554            | 526 236            | 7 734 968               | 50 953 634               | 49 025 099                     | 18 755 719               | 111 127            | 254 592 561                |
| 1876         | 107 621 245                | 1 981 265              | 118 095          | 2 654 175              | 938 163              | 481 172            | 7 078 255               | 44 348 709               | 44 503 368                     | 16 771 780               | 85 997             | 226 582 224                |
| 1877         | 86 297 390                 | 1 38 1 690             | 112 525          | 2 127 791              | 793 350              | 371 741            | 6 105 954               | 37 803 643               | 37 839 040                     | 13 802 216               | 41 380             | 186 679 758                |
| 1878         | 84 952 787                 | 1 250 282              | 102 410          | 1 869 420              | 772 760              | 373 134            | 6 176 147               | 34 827 170               | 34 093 457                     | 13 602 932               | 25 109             | 178 045 608                |
| 1879         | 82 995 375                 | 1 260 630              | 111 204          | 1 677 956              | 664 129              | 299 250            | 6 344 819               | 33 618 098               | 34 392 114                     | 13 507 930               | 21 300             | 174 892 805                |
| 1880         | 101 682 698                | 1 371 118              | 101 140          | 2 158 913              | 918 555              | 313 328            | 6 864 359               | 40 007 767               | 40 899 303                     | 16 287 459               | 12 426             | 210 617 066                |
| 1881         | 107 291 437                | 1 326 695              | 90 403           | 2 268 840              | 965 555              | 273 157            | 6 965 119               | 38 902 992               | 41 898 137                     | 16 979 454               | 12 172             | 216 973 961                |
| 1882         | 117 614 153                | 1 255 866              | 73 414           | 2 528 872              | 968 448              | 261 389            | 7 398 304               | 41 628 719               | 43 021 642                     | 17 963 678               | 10 006             | 232 724 491                |
| 1883         | 130 884 321                | 1 374 051              | 76 245           | 2 684 814              | 916 859              | 258 158            | 7494295                 | 46 120 838               | 46 643 147                     | 18 858 648               | 11 480             | 255 322 856                |
| 1884         | 133 457 921                | 1 333 018              | 80 069           | 3 040 014              | 811 592              | 151 609            | 6 828 036               | 46 956 176               | 49 021 897                     | 18 879 580               | 11 501             | 260 571 413                |
| 1885         | 134 757 591                | 1465491                | 74 152           | 3 1 4 2 6 1 5          | 730 331              | 211 796            | 6 841 104               | 46 715 427               | 51 020 148                     | 17 910 580               | 12 767             | 262 882 002                |
| 1886         | 132 620 140                | 1 439 821              | 63 3 4 4         | 3 016 442              | 732 083              | 224 025            | 6 9 1 7 4 0 3           | 44 393 714               | 50 698 385                     | 17 637 803               | 12430              | 257 755 620                |
| 1887         | 138 933 081                | 1 480 204              | 57.545           | 3 099 792              | 743 011              | 231 007            | 7 264 170               | 44 336 419               | 49 601 492                     | 18 151 748               | 10 129             | 263 908 598                |
| 1888         | 158 443 167                | 1 568 304              | 55 121           | 3 338 322              | 812 265              | 237 454            | 7 716 344               | 46 726 313               | 54 460 545                     | 18 551 003               | 10 097             | 291 918 935                |
| 1889         | 184 575 655                | 1 721 832              | 53 305           | 3 588 902<br>4 024 607 | 976 704<br>1 190 585 | 246 360<br>231 282 | 8 341 878<br>9 761 516  | 50 571 731               | 61 825 271                     | 20 668 029               | 8 392              | 332 581 059                |
| 1890         | 282 054 310                | 2 390 712              | 78 103           | 4 289 269              | 1 353 308            | 226 321            | 9 603 444               | 69 563 124               | 89 650 621                     | 25 565 396               | 13 588             | 479 523 844                |
| 1891         | 312 510 211<br>271 886 761 | 2 385 483<br>2 050 902 | 95 210<br>83 415 | 3 765 386              | 1 228 406            | 201 184            | 8 263 380               | 69 019 420<br>63 748 084 | 99 725 979<br>92 663 199       | 28 003 910               | 12 496             | 527 225 051                |
| 1892<br>1893 | 247 666 726                | 2 057 626              | 89 433           | 3 315 012              | 1 142 512            | 89 916             | 8 440 614               | 55 076 661               | 95 799 183                     | 26 810 256<br>26 651 966 | 8 860<br>6 928     | 470 709 833                |
| 1894         | 259 245 293                | 1 776 769              | 88 032           | 3 460 502              | 1 118 258            | 63 455             | 8 950 913               | 59 512 387               | 93 811 808                     | 26 042 896               | 2 114              | 440 336 577<br>454 072 427 |
| 1895         | 274 467 758                | 1 583 327              | 86 415           | 3 541 908              | 1 232 191            | 75 333             | 9 971 161               | 62 506 284               | 98 815 709                     | 27 274 336               | 2111               | 479 554 422                |
| 1896         | 304 751 236                | 1 737 998              | 86 734           | 3 738 872              | 1 287 520            | 58 205             | 12 866 594              | 70 296 114               | 107 870 776                    | 28 434 075               | 294                | 531 128 118                |
| 1897         | 341 161 882                | 1 818 631              | 91 570           | 3 899 866              | 1 358 517            | 61 705             | 12 237 796              | 77 418 749               | 115 369 245                    | 29 242 636               | 2.01               | 582 660 597                |
| 1898         | 375 409 052                | 726 799                | 82 336           | 4 019 284              | 1375 880             | 54 178             | 13 321 400              | 83 987 770               | 131 300 775                    | 31 583 868               |                    | 641 861 342                |
| 1899         | 422 060 832                | 1 164 493              | 85 337           | 4 749 927              | 1 460 731            | 54 143             | 14 813 645              | 92 262 448               | 146 096 903                    | 34 389 351               |                    | 717 137 810                |
| 1900         | 512 728 868                | 2 165 520              | 103 197          | 5 851 067              | 1 759 860            | 79 409             | 16 662 294              | 110 490 542              | 184 585 736                    | 43 824 619               |                    | 878 251 112                |
| 1901         | 516 693 429                | 1 921 328              | 87 075           | 5 431 141              | 1697565              | 81 045             | 17 608 748              | 119 730 628              | 213 054 242                    | 48 251 188               |                    | 924 556 387                |
| 1902         | 491 687 039                | 1 683 314              | 92 331           | 5 344 487              | 1 635 762            | 63 044             | 17 904 036              | 112 071 041              | 195 318 107                    | 41 935 552               |                    | 867 734 713                |
| 1903         | 541 940 652                | 1 775 163              | 94 638           | 5 173 676              | 2 052 155            | 51 639             | 19 185 045              | 115 398 753              | 194 685 620                    | 40 253 210               |                    | 920 619 551                |
| 1904         | 565 395 532                | 1964456                | 102 892          | 5 223 216              | 2 154 104            | 49 669             | 19 984 055              | 121 643 913              | 190 085 443                    | 41 746 393               |                    | 948 349 673                |
| 1905         | 560 273 910                | 2 407 048              | 106 241          | 5 283 900              | 2 269 622            | 46 065             | 20 476 110              | 125 320 531              | 202 137 758                    | 43 239 705               |                    | 961 560 890                |
| 1906         | 689 129 553                | 2 477 595              | 112 702          | 5 483 719              | 2327908              | 76 771             | 22 676 080              | 133 757 829              | 225 604 151                    | 46 179 094               |                    | 1 127 820 102              |
| 1907         | 782 750 531                | 2 555 261              | 117 854          | 5 823 147              | 2543870              | 76 579             | 24 727 745              | 135 531 745              | 279 875 971                    | 51 959 884               |                    | 1285962587                 |
| 1908         | 854 334 794                | 2 556 254              | 107 450          | 5 803 835              | 2 623 759            | 77 824             | 27 081 581              | 143 366 697              | 318 136 759                    | 59 411 155               |                    | 1 413 500 108              |
| 1909         | 844 407 983                | 2 722 020              | 97 827           | 5 639 042              | 2 506 595            | 63 958             | 30 443 663              | 140 718 673              | 324 192 271                    | 60 056 017               |                    | 1 410 848 049              |
|              |                            |                        |                  |                        |                      |                    |                         |                          |                                |                          |                    |                            |
|              |                            |                        | Quelle           | nangaben:              |                      |                    |                         | Suelle                   | nangaben:                      |                          |                    |                            |
|              |                            | 1852 1909              | Sämtliche Bah    | len für diefe Jahr     | ce habe ich n        | adı                | Nachen, Sa              | arbrüden                 |                                |                          |                    |                            |
|              |                            |                        |                  | Berichten in ber pr    |                      |                    |                         | tellen ben (Selbmer      | t San Duabuftian               |                          |                    |                            |

ben jahrlichen Berichten in ber prengischen Mini-

fterialzeitidrift gufammengeftellt. Die übrigen Bahlen find folgenden Quellen entnommen:

Rubrgebiet. 1792 1851 Mus D. Reuß: Mitteilungen aus ber Geschichte

bes foniglichen Oberbergamte gu Portmund und bes nieberrheinifch westfälischen Roblenberabaus, fiebe Breufifche Mmifterialzeitidrift Bb. 40.

hannover und Echaumburg.

1860 1866 ben Bollvereinsstatistifen entnommen und in ber Summe für Breugen nicht enthalten, bagegen in ber Eumme Deutschland auf ber entsprechenben Tabelle.

Wettin und Lobejün.

1823 1851 ausgerechnet auf Grund bes mir bom Cherbergamt in Salle mitgeteilten Bertes bes Abfapes.

Auf bem Bergwert ju Bettin murbe am 11. Betruar 1893 ber Betrieb eingestellt. Die weiteren Bablen bis 1909 verfteben fich nur fur bas Berawert gu Lobejun.

1816 1828 Diefe Bahlen ftellen den Geldwert der Produftion bes Cherbergamtebegirfe Bonn bar, ber mir von

biefem mitgeteilt murbe. 1829 1851 Caarbruden: nach Mitteilungen bes Cherberg.

amte in Bonn.

fchreibung bes Bergreviers Duren.

Machen: Gur bie Bahre 1829 1833 nach Mitteilungen des Cherbergamtes in Bonn. Gur 1834 1851 von mir guiammengestellt nach ben Ungaben ber beiben Bücher: S. Wagner, Beidreibung bes Bergreviers Nachen. Oberbergamt Bonn, Be-

Dber : und Rieberichlefien.

1767 1851 Dieje Bahlen habe ich ben Aften bes Oberberg. amte in Breslau S 58 a entnommen für einige Bahre por 1815 nach Gediner begit nach ben Alten bes Dberbergamte 394 vol II IV ergangt und ref-

Preußen.

1823 1851 Dieje Bahlen habe ich burch Abbition ber Gingelwerte erhalten.

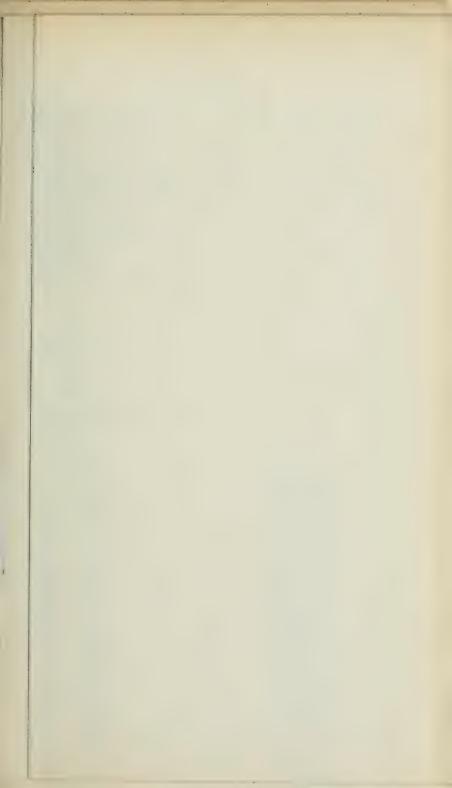

Mengen in Tonnen à 1000 kg

|              |                            |                        |                    |                  |                    | 2011 11 33 11 11       |                     | a rovo ng          |                |                  |            |            |         |           |                          |
|--------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------|
| 3abr         | Breugen                    | Sadifen                | Wänden             | Pourcuth         | Mbetit-            | Bayern                 | Elfaß-<br>Lothemaen | Schaumburg         | Vaben          | Meiningen!       | Weimar-    |            | Bronn-  | Othenburg | Dentidice                |
|              | 2 (93 550                  |                        |                    |                  | piols              |                        | Continues           |                    |                |                  | Elienach   | Olotha     | idnocen |           | Sterm                    |
| 1840<br>1841 | 2 716 481                  |                        | 752                |                  | 73 335             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1842         | 2 907 559                  |                        | 623                |                  | 76 921             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1843         | 2 763 504                  |                        | 443                |                  | 88 668<br>89 424   |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1844         | 3 030 959                  |                        | 1 758              |                  | 87 732             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1845         | 3 374 282                  | 441.816                | 1 591              |                  | 99 529             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1846         | 3 564 076                  | 475.066                | 2 112              |                  | 96 183             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1847         | 3.728.040                  | 501 899                | 4 409              |                  | 104 091            |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1848         | 3 420 572                  | 532 313                | 7 983              |                  | 93 891             |                        |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1849         | 3 540 955                  | 583 753                | 8 052              | 11 828           | 88 319             | 108 209                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1850<br>1851 | 4 046 086                  | 652 374<br>766 857     | 9 286              | 15 548           | 86 863             | 111 697<br>123 546     |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1852         | 3 010 039                  | 811 898                | 8 852<br>15 268    | 19 769<br>18 784 | 94 925<br>93 049   | 127 101                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1853         | 5 576 592                  | 842 656                | 17 707             | 19 859           | 117 978            | 155 554                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1854         | 6 629 178                  | 949 703                | 24 849             | 23 092           | 136 857            | 184 798                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1855         | 7 926 327                  | 1 051 488              | 18 385             | 24 256           | 143 357            | 185 998                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1856         | 8 609 600                  | 1 149 849              | 24 826             | 28 191           | 141 074            | 194 091                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1857         | 9 210 417                  | 1 176 594              | 21 024             | 43 104           | 153 323            | 217 451                | 26 003              |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1858         | 0 423 072<br>9 423 072     | 1 206 148              | 24 745             | 36 695           | 150 759            | 212 199                |                     |                    |                |                  |            |            |         |           |                          |
| 1859<br>1860 | 10 330 589                 | 1 355 794 1 600 501    | 27 583             | 43 462<br>37 704 | 145 815            | 216 860<br>205 648     | 40 515<br>50 705    |                    | 10 620         | 18.560           |            |            |         |           |                          |
| 1861         | 11 759 500                 | 1 687 541              | 29 884<br>28 659   | 34 655           | 138 050<br>155 208 | 219.522                | 62 026              |                    | 8 408          | 22 764           |            | 392<br>485 |         | 5         | 12 584 413 14 133 048    |
| 1862         | 13 088 391                 | 1 731 072              | 37 677             | 36 909           | 146 634            | 221 220                | 93 951              |                    | 9 376          | 23 671           |            | 547        |         | í         | 15 576 278               |
| 1863         | 14 304 575                 | 1 902 468              | 39 825             | 54 778           | 138 372            | 221 220<br>282 975     | 125 325             |                    | 9 673          | 10 451           |            | 490        |         | î         | 16 906 708               |
| 1864         | 16 547 745                 | 2 109 110              | 50 030             | 53 287           | 141 124            | 244 441                | 140 702             |                    | 12 338         | 4.048            | _          | 432        |         | 2         | 19 408 982               |
| 1865         | 18 592 115                 | 2 412 580              | 61 695             | 59 166           | 172 168            | 293 029                | 151 186             |                    | 10 202         | 5 627            |            | 383        |         | 2         | 21 794 705               |
| 1866         | 18 628 548                 | 2 202 179              | 73 513             | 52 070           | 162 407            | 287 990                | 182 035             | -10.711            | 8 839          | 5 716            |            | 721        |         | 1         | 21 629 746               |
| 1867<br>1868 | 21 028 556<br>22 731 532   | 2 383 001<br>2 575 702 | 75 547             | 44 147           | 188 252            | 307 946                | 181 893<br>180 208  | 69 744<br>70 974   | 8 689<br>8 763 | 9 173            | 52         | 908        |         | 2         | 23 808 071               |
| 1869         | 23 761 084                 | 2 384 292              | 98 308<br>118 120  | 43 155<br>46 160 | 166 983<br>176 291 | 308 446<br>340 571     | 244 994             | 71 478             | 10 261         | 8 479<br>5 777   | 408        | 452<br>544 | 57      | 2 2       | 25 704 071<br>26 774 368 |
| 1870         | 23 316 238                 | 2 609 397              | 140 592            | 49 963           | 170 699            | 361 254                | 193 123             | 85 276             | 11 585         | 11 416           | 292<br>675 | 469        | 1 457   | 2         | 26 397 769               |
| 1871         | 25 967 044                 | 2 558 413              | 142 997            | 59 596           | 188 161            | 361 254<br>390 754     | 196 961             | 98 921             | 11 399         | 14 301           | 934        | 460        | 1 457   | .,        | 29 373 272               |
| 1872         | 29 523 776                 | 2 946 261              | 177 001            | 50 518           | 184 893            | 412 412                | 290 206             | 106 770            | 11715          | 13.571           | 460        | 717        | 498     | 2 2       | 33 306 418               |
| 1873         | 32 347 909                 | 3 166 076              | 204 625            | 54 871           | 173 082            | 432 578                | 308 957             | 112 349            | 12 694         | 10 723           | 272        | 720        |         | 2         | 36 392 280               |
| 1874         | 31 938 683                 | 3 042 254              | 232 011            | 57 968           | 178 789            | 468 768                | 343 203             | 110 193            | 9 991          | 4 565            | 273        | 682        | -       | 2         | 35.918.614               |
| 1876<br>1876 | 33 419 299                 | 3 061 275              | 237 293            | 58 161           | 162 475            | 457 929                | 385 104<br>376 044  | 100 780            | 9 782          | 1 644            | 16G        | 457        |         | 12        | 37 436 368               |
| 1875         | 34 466 249<br>33 672 025   | 3 037 854 2 914 018    | 285 878            | 52 125           | 154 708            | 473 711                | 376 044<br>387 956  | 85 400<br>84 904   | 9 554<br>8 631 | 4 932<br>7 381   |            | 438<br>355 |         | 246       | 38 454 428<br>37 529 549 |
| 1878         | 35 500 167                 | 3 099 130              | 267 023<br>297 170 | 45 430<br>47 455 | 141 825<br>137 230 | 454 279<br>481 855     | 408 434             | 83 813             | 8 204          | 7.852            | -          | 324        |         |           | 39 589 778               |
| 1879         | 37 674 648                 | 3 310 616              | 303 130            | 47 391           | 156 833            | 507 354                | 431 001             | 84 177             | 9 073          | 8.549            |            | 268        |         |           | 42 025 687               |
| 1880         | 42 172 944                 | 3 622 352              | 320 520            | 52 601           | 183 135            | 556 256                | 508 086             | 100 170            | 10 805         | 2 802            |            | 152        | _       |           | 46 973 566               |
| 1881         | 43 780 545                 | 3 707 745              | 290 496            | 53 852           | 175 474            | 519 822                | 560 867             | 108 865            | 9 390          | 819              |            | 108        |         | _         | 48 688 161               |
| 1882         | 47 (0)7 376                | 3 807 848              | 287 481            | 52 055           | 177 162            | 516 698                | 581 525             | 105 843            | 8 522          | 679              |            | 83         |         | 21        | 52 118 595               |
| 1883         | 50 611 018                 | 4 088 669              | 287 775            | 45 353           | 183 808            | 516 936                | 606 572             | 110 761            | 7 721          | 691              |            | tiā        |         |           | 55 943 004               |
| 1883         | 51 867 646<br>52 879 004   | 4 131 899 4 150 525    | 301 956            | 41 209           | 187 694            | 530 859<br>586 577     | 594 597<br>590 739  | 97 520<br>98 159   | 7 620<br>7 800 | 3 337<br>13 328  | -          | 44<br>106  |         |           | 57 293 875<br>58 320 398 |
| 1886         | 53 182 799                 | 4 249 023              | 333 370            | 37 558           | 214 651            | 596 954                | 618 871             | 97 893             | 6 000          | 5 867            | _          | 73         |         | _         | 58 056 598               |
| 1887         | 54 548 283                 | 4 293 417              | 360 663<br>411 609 | 43 856<br>40 630 | 192 425<br>231 380 | 683 619                | 693 679             | 99 359             | 5 556          | 9 606            | _          | 14         |         |           | 60 333 984               |
| 1888         | 39 475 351                 | 4.359.085              | 460 614            | 31 341           | 240 641            | 732 596                | 689 135             | 107 668            | 5.104          | 16.830           |            | 51         |         |           | 65 386 120               |
| 1889         | 61 436 991                 | 4 234 713              | 495 481            | 38 428           | 276 749            | 810 658                | 720 607             | 118 695            | 4 932          | 15 175           |            | 173        |         |           | 67.342.171               |
| 1890         | 64 373 816                 | 4 150 842              | 492 788            | 42 956           | 255 002            | 790 746                | 774 670             | 125 640            | 5 759          | 15 765           |            | 365        |         |           | 701237 808               |
| 1891<br>1892 | 67 528 015                 | 4 366 819              | 513 463            | 39 291           | 262 791            | 815 545                | 845 660             | 133 184            | 5 407          | 20 349           |            | 365        |         |           | 78 715 653               |
| 1893         | 65 442 558<br>67 657 844   | 4 212 875 4 274 064    | 494 681            | 33 115           | 248 863            | 776 659<br>862 891     | 792 510<br>919 400  | 125 245<br>120 435 | 4 000<br>2 800 | 17 587<br>14 299 |            | 259<br>201 |         |           | 71 372 193<br>73 852 330 |
| 1894         | 70 643 979                 | 4 123 227              | 522 308            | 30 677           | 309 906            | 871 068                | 969 880             | 118 712            | 3 191          | 10 373           | -          | 119        |         | _         | 76 741 127               |
| 1895         | 72 621 509                 | 4 435 328              | 497 576<br>539 226 | 31 028<br>32 012 | 342 464<br>402 221 | 973 459                | 990 081             | 130 356            | 3 827          | 14 124           | _          | 230        |         |           | 79 169 276               |
| 1896         | 78 993 655                 | 4.536 603              | 559 595            | 30 075           | 386 068            | 975 738                | 1 027 699           | 135 889            | 3 217          | 16 262           |            | 386        |         |           | 85 690 233               |
| 1897         | 84 253 393                 | 4 571 685              | 577 946            | 27 301           | 402 156            | 1 007 403              | 1.057.544           | 139 962            | 4 260          | 20 122           |            | 121        |         |           | 91 054 982               |
| 1898         | 89 573 528                 | 4 436 455              | 612 831            | 23 293           | 421 741            | 1 057 865              | 1 074 150           | 140 213            | 3 715          | 23 216           | -          | 92         |         | -         | 96 309 652               |
| 1899         | 94 740 829                 | 4 546 756              | 615 325            | 22 828           | 462 848            | 1 101 001              | 1 071 103           | 149 753            | 4 250          | 25 494           | -          | 100        |         |           | 101 639 753              |
| 1900         | 101 966 158<br>101 203 807 | 4 802 700              | 648 280            | 33 203           | 503.813            | 1 185 296              | 1 136 626           | 169 326            | 4 930          | 24 967           |            | 229        |         | -         | 109 290 237              |
| 1902         | 100 115 315                | 4 759 812<br>4 649 100 | 661 806            | 30 044           | 511 542            | 1 203 792              | 1 193 169           | 158 104<br>157 518 | 3 650<br>2 078 | 16 956<br>6 191  |            | 154        |         | _         | 108 539 444 107 473 933  |
| 1903         | 105 809 384                | 4 649 100              | 867 985            | 37 524           | 528 059            | 1 233 568<br>1 356 556 | 1 309 818           | 173 535            | 1 990          | 19 336           |            | 82         |         |           | 116 637 765              |
| 1904         | 112 755 621                | 4 803 501              | 697 461<br>642 641 | 28 236<br>18 239 | 630 859<br>681 046 | 1 341 926              | 1 708 477           | 178 109            | 1 485          | 26 351           |            |            |         | -         | 120 815 503              |
| 1905         | 113 000 657                | 4 943 007              | 694 224            | 18 239           | 605 969            | 1 317 951              | 1 823 679           | 187 379            | 667            | 25 267           | _          |            |         |           | 121 298 607              |
| 1906         | 128 295 948                | 5 148 408              | 710 894            | 22 430           | 647 853            | 1 381 177              | 2 071 577           | 197 136            | 1 000          | 22 680           | _          |            |         |           | 137 117 926              |
| 1907         | 134 044 080                | 5 232 335              | 780 739            | 33 190           | 681 967            | 1 495 896              | 2 194 279           | 205 062            | 2 074          | 11 965           |            |            |         |           | 143 185 691              |
| 1908         | 139 002 378                | 5 378 192              |                    | 36 349           | 671 519            | 707.868                | 2 367 742           | 203 369            | 2 474          | 9 126            | -          |            |         |           | 147 671 149              |
| 1910         | 139 906 194<br>143 970 647 | 5 142 175              |                    | 49 425           | 709 926            | 759 351                | 2 467 066           | 192 143            | 2 355          | 18 766           |            |            | _       |           | 148 788 050 152 881 509  |
| 20-20        | 140 047                    | 2 320 501              |                    | 61 279           | 741 714            | 802 993                | 2 686 579           |                    |                | 30 735           |            |            |         |           | 102 001 100              |

1840 -1859 Die Babien find ber Tabelle für Preugen entnommen 1860-1909 Die Bablen find ber Bollvereine begiv Reicheftatiftit entnommen

Badifen

1845-1859 gufammengestellt auf bem ftatiftifden Lanbesamt in Dresben

1860 1909 ber Bollvereine- begit Reicheftatiftit entnommen,

Munden, Banreuth, Abeinpfalg, Bancen 1840-1849 gufammengestellt aus ben Atten bes loniglichen

1850 1909 bito nach ben; Ueberfichten ber Brobuftion bes

1858 1871 nach Mitteilungen bes Raiferlichen Bergmeiftero und 1910 bes Bergrebiers Zaargemund

1872-1909 nach ber beutiden Reicheftaliftit 1867-1909 nach ber Bollvereine. begit beutichen Reichieftatiftet

Baben, Sadien. Meiningen, Beimar. Gifenad, Coburg.

1860-1882 gufammengeftellt nach ber Bollvereine. begwinden Reichisftatift!

1883 1909 10 nach Mitteilung ber einzelnen Landesminifterien

Braunfdweig, Clbenburg

Deutides Reid

1860-1870 gujammengeftellt nach ber Bollvereinsftatifiten 1871-1910 aufammengeftellt nach ber Reichoftatiftit

Die Babien für 1910 find bei ben eingelnen Staaten und bem Reiche, soweit fie nicht auf birtiten Mitteilungen ber Staaten beruben, ben Mitteilungen fur handet und Induftrie bes Reichsamts bes Junern entnommen Die Jahlen biefer Be-horbe aber weichen in allen fruberen Jahren mehr ober weniger

') Die Steinfohlenforderung im Derzogtum Sachien-Meiningen mirb faut nitr gewordemer Antfeilung bes Sorvoglichen Staatbuimitertums im Laufe bes Jahres 1911 gang eingeftellt



### Steinfohlenproduttion Deutschlands

Bett in Rart

|                  |                              |                          |                     |                    |                         |                        | 20:00                    | t . u wart             |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
|------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| .tater           | Airenne .                    | Endler                   | Wande               | a Manten           | th plate                | Bavero                 | Bathemaen.               | Edjaumburg             | Baber            | Wenniger           | themat<br>Unemado | Gettia         | Prannichmen  | Cabentura | Teutliche+<br>Beidi         |
| 1560             | 11 500 - 202                 |                          |                     |                    | 492 181                 |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1561             | 16 ( ) 106                   |                          | 9 3 9 2             |                    | 5 12 42 4               |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1541             | 1.1- 14-1                    |                          | 11 888              |                    | 121 165                 |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1581             | 1 + **1 ** *                 |                          | 5 10 50             |                    | 124 201                 |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1814             | 1 - 10 - 421                 |                          | 20 141              |                    | 647 471                 |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 186-             | 10 104 (12                   | 1120812                  | 16 475<br>26 747    |                    | 6 x 3 143               |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 154              |                              | 1312 131                 | 44 147              |                    | COLUMN TO               |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1-17             |                              | 1 11 1 11                | n2 31 4             |                    | 705 004                 |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1819             | 20 1 000                     | 120,000                  | 63 49n              | 457757E            | 65H 310                 | 526,005                |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 19660            | 25 star \$ 20                | \$ 50 x 6000             | 82 24               | 98 449             | 724 480                 | 904 9 3                |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1541             | 24 Mile 188                  | 5.061.000                | 90 150              | 131 362            | 816 279                 | 1 037 791              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 15.2             | 26 570 076                   | 5 100 000                | 154 702             | 124 683            | 794 003                 | 11177 188              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1533             | \$110.4 . \$10.              | 1912 [80]                | 156 574             | 157 404            | 867 401                 | 1 181 181              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 15.4             | 41 / 11 / 519                | 5 991 630                | 221 97*             | 160 704            | 1 130 202               | 1 415,885              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| I have           | 14 17 186]                   | 7 419 (0)7               | 159 313             | 109 680            | 1 321 676               | 1 650 869              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1 State          | 6141752                      | 7 199 178                | 218 194             | 204 861            | I SHOW WITH             | 1 891 483              |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 14.0             | 70 360 020                   | 9.786.024                |                     | 354 653<br>235 411 | 1 612 191<br>1 58× 659  | 2012995                |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| 1500             | 10. 11. 11.1                 | 994 218                  | 253 010             | 268 333            | 1 128 293               | 2012000                |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |
| [500             | tel wat the                  | 10.051750                | 278 745             | SER PLA            | 1 334 769               | 1 831 592              |                          |                        | 127 071          | 117 822            |                   | 9.171          |              | 15        | 79 116 156                  |
| [86]             | 0.424.68                     | 98,4671                  | 274 192             | 191 146            | 1 447 143               | 1 912 993              |                          |                        | 1000059          | 144 111            |                   | 6 372          |              | 12        | 80 781 402                  |
| 1862             | 5,60 (10)                    | 9700.845                 | 270 430             | SCOVECES           | 1 (000000)              | 1 880 170              |                          |                        | 110 523          | 157.568            |                   | 7 665          |              | 6         | K3 007, 894                 |
| 1200             | (0.083.19)                   | 10.03 - 948              | 296 195             | 299 001            | 1 254 307               | 1 549 844              |                          |                        | 102 894          | 83247              |                   | 9 603          |              | 6         | No 168 674                  |
| 1861             | 82623399                     | 12 070 125               | 452 532             | 390 600            | 1 259 112               | 2 102 244              |                          |                        | 130 338          | 24 942             |                   | 8 640          |              | 18        | 100 57 240                  |
| 1860             | menne , m                    | 16 037 091               | 595 283             | 544 134            | 1 627 608               | 27(802)                |                          |                        | 93.843           | 39 234             |                   | 7 650          |              | 12        | 133,033,003                 |
| 1866             | 101 - 89 50 5                | 15 860 655               | 541 775             | 494 560            | 1 557 1986              | 2 1018 203             |                          |                        | 82 179           | 50.763             |                   | 11.535         |              | 9         | 127 230 114                 |
| 1807             | 117 473 817                  | 16 359 903               | 566 543             | 366 420            | 1 801 961               | 2 734 974              |                          | 695 349                | 80.814           | 56.523             | 1 002             | 11 808         |              | 12        | 137 414 202                 |
| 1868             | 134 38 (25)                  | 17.31 - 181              | 670 677             | 349 508            | 1 541 791               | 3 161 376              |                          | 691 284                | 70.902           | 52 119             | 6.534<br>3.501    | 4 512          |              | 15        | 145 791 087                 |
| 1820             | 138 11 / 872                 | 21 079 920               | 1 043 580           | 439 289            | 1 550571035             | 3 068 121              | 2 1801025                | 684 759<br>803 301     | 80 595<br>97 719 | 90.569             | 8 106             | 6.528<br>7.038 | 261<br>4 335 | 12        | 100 /80 209                 |
| 15/1             | 182 743 905                  | 30 119 931               | 1 264 512           | 494 282<br>671 459 | 1 952 815               | 1 129 514              | 1 700 653                | 1 022 847              | 129 786          | 122 529            | 11.358            | 6 897          | 5211         | 12<br>12  | 163 537 080<br>218 3 (1.29) |
| 1873             | 211 111 181                  | 31 802 (80               | 1 756 525           |                    | 2 182 163               | 1 63 122               | 3 278 403                | 121 - 10               | 161 157          | 142 (25            | 7 665             | 9 492          | 2 790        | 12        | 296 668 500                 |
| 1875             | 354 165 255                  | 38 109 8 11              | 2 119 327           |                    | 2 810 411               | 1.81 050               | 3 784 135                | 1 700 401              | 192 024          | 94 557             | 4 752             | 8 229          | 2 11         | 12        | 403 64 (296                 |
| 1871             | 337 404 522                  | 38 685 652               | 2 396 969           |                    | 2 592 210               | 1.082.529              | 3 789 871                | 1 518 468              | 138 822          | 43 131             | 5.946             | 14 017         |              | 13        | 387 187 871                 |
| 187 )            | 3 (4 (93 (61                 | 82 972 971               | 2 022 529           |                    | 2 025 446               | 4 571 346              | 1989 834                 | 1.202.554              | 126 893          | 16 710             | 2 227             | 9.390          |              | 148       | 297 181 631                 |
| 1570             | 226 082 223                  | 28 329 853               | 2 008 210           | 407 900            | 1 732 064               | \$ EIN 173             | 3 517 189                | 9.48 163               | 117 467          | 33.361             |                   | 9 002          |              | 2.941     | 263 678 277                 |
| 1577             | 186607733                    | 22 389 549               | 1 986 123           |                    | 1 157 137               | 3 687 116              | 3 360 807                | 793350                 | 105 364          | 49.475             |                   | 7 290          |              |           | 216/97/2 101                |
| 1878             | 178 01 (608                  | 22 053 050               | 2 145 966           |                    | 1 218 473               | 1188 111               | 3 213 360                | 772 760                | 88 567           | 47.332             |                   | 6 557          |              |           | 207/91/689                  |
| 1879             | 174 892 805                  | 22 612 897               | 2 5 4 2 7 7 8       |                    | 1 311 681               | 4 192 975              | 3 186 9 32               | 664 129                | 90 654           | 37 314             |                   | 5 522          |              |           | 20 - 703 428                |
| 1880             | 210 617 066                  | 39 105 350               | 30300013            |                    | 1 528 932               | 1779 860               | 3 808 799                | 918 555                | 106 537          | 23 671             |                   | 3 119          |              |           | 245 664 916                 |
| 1881             | 216 973 961<br>232 724 491   | 25 153 207               | 2 606 982           |                    | 1 417 772               | 1311648                | 1311068                  | 968 448                | 90 985<br>84 518 | 7 189<br>6 048     |                   | 2 223          |              | 210       | 252 2 (1 847<br>267 859 377 |
| 1883             | 3 to 123 Nati                | 28 232 037               | 2 574 110 2 594 215 |                    | 1 398 529<br>1 398 708  | 14, 18.0               | 4 590 794                | 916 859                | 77 210           | 5 871              |                   | 1 347          |              | 210       | 291428 118                  |
| 1884             | 200 61 113                   | 28 160 740               | 2 713 540           | 311 339            | 1 515 511               | 1 +10 590              | 1591029                  | 811 592                | 76 200           | 21 39 5            |                   | 908            |              |           | 298 780 192                 |
| 1880             | 202 882 003                  | 201 1833 1222            | 2 978 000           |                    | 1 771 665               | 0.037.039              | 4 560 190                | 7390 3833              | 78 000           | 104 193            |                   | 1 2006         |              |           | 302 943 158                 |
| 144.             | 257 7 11 620                 | \$2 199 007              | 3 230 55 1          |                    | 1 697 437               | 5 272 491              | \$ 66.3 123              | 732 083                | 65 000           | 44 715             |                   | 1 163          |              |           | 300 727 695                 |
| 1440             | 2632908 798                  | 35-21 (939)              | 3 694 127           | \$817071598        | 1 (8190)000             | ×9903 127              | 5.084.878                | 743 011                | 55.560           | 73 578             |                   | 219            |              |           | 311 077 310                 |
| 1888             | 291 918 935                  | 36 533 078               | 4 228 360           |                    | 2 008 543               | 6 170 213              | 5 1 37 948               | 812 265                | 61 252           | 126 659            |                   | 820            |              |           | 341 064 330                 |
| 1889             | 132 (81.039)                 | 37 839 951               | 4 735 414           |                    | 2 592 299               | 7 653 133              | 5.843 (65                | 976 704                | 60.087           | 121 (6)            |                   | 2 210          |              |           | 38 (079 880                 |
| 1890             | 179 523 844                  | 11 Lab 605               | 4 748 794           |                    | 3 0/8/6/8               | 8 276 317              | 7 694 816                | 1 190 586              | 69 112           | 126 300            |                   | 4.895          |              |           | 538 044 133                 |
| 1891             | 127 22 10 d<br>470 70 833    | 13 831 276               | 4 930 293           |                    | 3 203 283               | 8 177 901              | 8 1 8 926                | 1 3 3 308              | 64 884           | 129 655            |                   | 5 110          |              |           | 589 (18/204                 |
| 1893             | 140 150 477                  | 10 758 689               | 4 763 785           |                    | 2 641 791<br>3 117 757  | 7 653 938<br>8 358 480 | 7 166 248<br>7 901 596   | 1 228 106              | 48 000<br>33 600 | 106 439            |                   | 3 630<br>2 809 |              |           | 186 395 176<br>198 395 022  |
| 1594             | 454 072 427                  | 37 7 83 737              | 4 777 532           |                    | 3 224 755               | 8 2 m 3 [ ]            | 7.802.521                | 1 142 512<br>1 118 258 | 38 291           | 68 163             |                   | 1 668          |              |           | 509 100 213                 |
| 1595             | 479 554 422                  | 10 896 400               | 5 187 992           |                    | 3 533 275               | 8 977 363              | 8 087 150                | 1 2 42 191             | 45 928           | 94 419             |                   | 2 929          |              |           | 538 895 144                 |
| 1816.            | 131 125 115                  | 13 112 020               | 5 371 947           |                    | 3 00000000              | 8 903 237              | 8.359.571                | 1 287 520              | 35 383           | 106 209            |                   | 5 102          |              |           | 592 976 389                 |
| 1897             | 382 mm 277                   | 46 252 857               | 5 563 106           | 5000,000           | 3 855 315               | 9 636 829              | 8 839 438                | 1 358 517              | 44 076           | 141 592            |                   | 1 694          |              |           | 648 938 742                 |
| I MARK           | 641 861 142                  | 17 200 634               | 5 916 372           |                    | 4 275 102               | 10 377 818             | 9 092 700                | 1 378 880              | 37 152           | 166 306            |                   | 1 292          |              |           | 710 123 305                 |
| [800]            | 717 137 810                  | 19 740 956               | 5 954 739           | 191 758            | 5 (003000)              | 11 199 083             | 9.675 487                | 1 460 731              | 17 500           | 181 148            |                   | 1.704          |              |           | 789 119 000                 |
| 11000            | 878 251 112                  | 130 301 009              | 6 760 580           |                    | 6 ENCED                 | 13 397 932             | 12 111 684               | 1.779.800              | 61 625           | 175 165            |                   | 3 200          |              |           | May Only Onk)               |
| \$1902<br>\$1902 | 924 cm 857                   | 60 961 769               | 20000000            |                    | 6 10 10 10 10 10        | 14 021 511             | 14 215 872               | 1 697 563              | 40 695           | 118 847            |                   | 2 135          |              |           | 100 + 614 000               |
| 1963             | 907 / 31 71 3<br>920 od 0 od | NS 150 522               | 6.1007.000          |                    | 6 283 842               | 13 408 421             | 14 140 439               | 1 635 762              | 20.780           | 13 337             |                   | 1 667          |              |           | 950 51 , 000                |
| \$1915           | 948 49643                    | 51 571 098<br>30 826 422 | 7 065 584           |                    | 7 (7)(6)(6)(1)          | 14 595 764             | 16 375 684               | 2 052 155              | 20 915           | 135 684            |                   | 1.143          |              |           | 100+153000                  |
| 11km             | 961 021 890                  | 12 320 888               |                     |                    | 7 694 908               | 14 303 940             | 17 745 581<br>19 341 062 | 2 154 104              | 14 850<br>6 680  | 184 634<br>176 987 |                   |                |              |           | 1013 380 083                |
| 11884            | 1 130 830 402                | 10 8/1 028               | 7 196 642           | 177 585            | 7 716 831               | 15 1 17 768            | 22 302 055               | 2 269 622 2 327 908    | 10 000           | 159 007            |                   |                |              |           | 1 021 381 168               |
| 1100             | I de contrat est             | 62406783                 | 8 757 948           |                    | 7 716 831<br>8 FSF 1035 | 17 768 085             | 25 221 813               | 2 543 870              | 32 294           | 84 971             |                   |                |              |           | 1 394 50 103                |
| 1908             | 1 11 1 300 108               | 67 712 2 60              | 3.01.540            |                    | 6 675 640               | 9 039 130              | 28 941 306               | 2 623 759              | 38 234           | 73 361             |                   |                |              |           | 1.521 898 1 53              |
| 119083           | 1 410 848 049                | 67 122 041               |                     |                    | 8 955 652               | 9 494 414              | 28 741 181               | 2 506 595              | 34 462           | 176 378            |                   |                |              |           | 1 549 223 120               |
| 1,410            |                              | 65 47 ( 870              |                     |                    |                         |                        | 31 006 878               |                        |                  | 3.3 860            |                   |                |              |           |                             |
|                  |                              |                          |                     |                    |                         |                        |                          |                        |                  |                    |                   |                |              |           |                             |

E. nellenangab

Bergt Die Angaben auf Tabelle III

1899 Jun ber beurchen Werdelbauful find berr 1899 der Stetze mur abgerunder in 1999 Mert angezeiten. Die anstallen unter mur von den Bergantren beim Winnferein ber berreifenden Zusaten in internominationen Steine um Wertenbaum ziehen Mittell Zusatien Zeitsten der Steine Jun der Steine um Vergensteilung zu der Steine Jun der Steine Jun der Steine Jun der Junier 1896 der Steine Junier 1896 bei Junier 1896 bereich überinn errechten Zusaten uns dies für die Julier 1896 der Junier aus der Junier im Steine Ab der Jahre aus nur Auftrag im der Hennen bestieden Zeitsteilun der Junier aus der Junier und der Gestellung der Junier 1896 der Junier aus der Junier 1896 der

Die Zummer ist das Leurich Reich der Jahre 1898, 1891, 1893 und 1898 weichen von benen ber Sociastatifit einas ab, da nur von Zachien die nachtraglich reftifisierten genauen Jahlen

# Tabelle V.

# Produktion1) des

| ~ 11011  |                    |                      | Etud                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Gefamte Mobilen      |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 217 177  | Zahl der<br>Bruben | Jahl der<br>Arbeiter | ober große<br>Roblen | Wurfel oder<br>fleine Moblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zumma     | gewinnungs<br>fosten |
|          |                    |                      |                      | Echeffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Miblic Gr. Pr.       |
| 1776 7   | 20                 | 128                  | _                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216 488   | 17 433, 3.11         |
| 1777/8   | 20                 | 115                  |                      | Angeles and Angele | 220 173   | 19 115.14. 4         |
| 1778/9   | 20                 | 134                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 489   | 18 263.—.—           |
| 1779/80  | 22                 | 228                  | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292 871   | 23 058.20. 4         |
| 1780 1   | 26                 | 173                  | 66 509               | 283 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 262   | 26 049, 7, 3         |
| 1781/2   | 27                 | 176                  | 78 437               | 260 096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338 533   | 26 085.14.—          |
| 1782 3   | 28                 | 260                  | 65 527               | 227 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293 304   | 23 395,13, 9         |
| 1783 4   | 27                 | 268                  | 70 701               | 295 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366 249   | 27 477.23. 1         |
| 1784 5   | 30                 | 286                  | 84 851               | 303 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388 749   | 28 711.11. 2         |
| 1785 6   | 29                 | 277                  | 101 906              | 318 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420 508   | 33 582.15. S         |
| 1786 7   | 34                 | 346                  | 103 383              | 403 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506 648   | 37 222,10, 2         |
| 1787 821 | 36                 | 421                  | 213 112              | 813 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1026759   | 92 435, 9, 9         |
| 1789     | 37                 | 404                  | 241 091              | 502 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 743 106   | 57 519.13. 7         |
| 1790     | 38                 | 426                  | 223 973              | 469276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 693 249   | 56 620. 4. 9         |
| 1791     | 40                 | 452                  | 218 178              | 506 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 724 844   | 58 930.—. 7          |
| 1792     | 43                 | 671                  | 365 378              | 690 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1055641   | 86 308.12. 6         |
| 1793     | 44                 | 535                  | 374 084              | 617 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 991 771   | 85 039.18. 4         |
| 1794     | 44                 | 541                  | 305 050              | 532 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 837 499   | 74 666.13.—          |
| 1795     | 44                 | 531                  | $314\ 286$           | 556 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 870 583   | 75 620.13. 4         |
| 1796     | 42                 | 567                  | 372529               | 639 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1011805   | 83 451.16. 3         |
| 1797     | 43                 | 665                  | 470931               | 731 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1202920   | 95 335.16. 7         |
| 1798     | 43                 | 653                  | 428 704              | 623875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1052579   | 93 925.10. 8         |
| 1799     | 46                 | 758                  | 586754               | 654 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1241572   | 110 973. 9. 6        |
| 1800     | 50                 | 1 083                | 721 906              | 876 086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1597992   | 152 329. 1. 7        |
| 1801     | 51                 | 1065                 | 777 417              | 1017595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1795012   | 179 676.12. 7        |
| 1802     | 51                 | 919                  | 784 941              | 996225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 781 166 | 173 374.12. 9        |
| 1803     | 52                 | 847                  | 711 310              | 938 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1649355   | 157 730. 6.11        |
| 1804     | 53                 | 954                  | 687 734              | 843 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 531 569 | 163 446. 7. 3        |
| 1805     | 54                 | 895                  | 888 265              | 984 098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1872363   | 193 701. 4. 8        |
| 1806     | 54                 | 754                  | 559248               | 740 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1299994   | 146 321.—.11         |
| 1807     | 53                 | 667                  | 479 496              | 711 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 190 939 | 124 920,23,11        |
| 1808     | 54                 | 698                  | 785 920              | 866 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1652805   | 123 543,19, 4        |
| 1809     | 55                 | 771                  | $617\ 243$           | 786 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1403375   | 123 006.14. 3        |
| 1810     | 53                 | 962                  | 787 919              | 991 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 779 179 | 159 723, 3,10        |
| 1811     | 54                 | 718                  | 691 718              | 969 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1660931   | 154 027.17. 8        |
| 1812     | 54                 | 716                  | 553 106              | 815 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 368 815 | 117 774.20. 7        |
| 1813     | 54                 | 608                  | 417 969              | 588 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1006857   | 87 954. 8.10         |
| 1814     | 55                 | 817                  | 647 244              | 719 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1367232   | 126 684.16. 8        |
| 1815     | 56                 | 819                  | 761 286              | 826 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1587993   | 147 718. 9. 4        |
| 1        | or                 | 001 008              | (                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | S 2.6 6 212 6        |

<sup>1.</sup> Aus 394. Aften betr. den Betrieb und Haushalt der ichleisichen Steinkoblenwerke; vol. II die Zahlen für 1776 7—1800; vol. III die Zahlen für 1801—1810; vol. IV die Zahlen für 1811—1815.

Drobuftion1) des Neurober Bezirks Tabelle VI. Siervon find gefchoffen zur Gefamte Kohlen-An Ausbeute Rahi Stude Bürfel- ob. ber ob, groke fleine und Summa gewinnungs: wurde verteilt auf ber Steintohlenberg-Ral. Rebend-Saupt: die 122 Mure der Gruben Arbeiter Roblen Roblen Raffe fnappidaitsfaife Gewerfen Scheffe! Rthir, Gr. 2f. Rthir. Gr. Pf. Rthir, Gr. Bf. Rthir. Gr. Pf. Rthir. Gr. Pf 1542, 1, 9 360. 5.10 21.12.10 244.-.-1701.16. 1 364. 9. 5 26, 3, 4 4 24 14 889 606.--.-25 2 457,14, 1 423.11. 7 71. 2. 7 4 18 107 43.14. 3 101.-. 2 26 112 3 047, 3, 7 380.14. 2 1779/80 6 854.--.-39 433 3 343.20. 7 454.22.-99.13.11 141.21. 4 1780/81 6 234.-. 4 1781/82 73 4 867.21. 7 915.22. 1 216, 5, 6 1 464.--.-1782/83 66 5 054, 1.11 942.21.--241.17. 2 245.23. 1 2 196 .-- .--7 1.905 14 224 56 825 72 954 6 165.10. 9 1 162.14. 5 321.14. 1 385. 5.--4 758.--.-7 79 25 307 79 924 109 149 7 073 18. 8 1 223.19.-327, 4, 6 327, 1.10 1 830.--.-77 6 126.17.11 1 094. 9.10 295.20. 9 314, 3, 6 1785/86 1718 52 916 3 050,---,--102 500 7 134. 8. 4 1 232. 9. 5 325.17. 9 366. 9. 7 1786/87 8 5 437 29 646 67 401 3 416.--. 2 383, 1, 1 672.18. 6 671.10. 5 1787/88<sup>2</sup>) 8 129 14 690 63 995 135 081 213 766 14 255.18. 6 5 246.--.-7 787 10 081. 4.11 1 623.20. 5 452,14. 1 497. 3. 6 1789 8 130 50 477 85 878 144 142 5 490 .---1790 9 129 55 506 70 063 136 820 9 830 42. 5 1 803.20. 9 495.18, 9 469.19. 6 9 10844 46 950 96 391 154 185 11 14 14.10 1 843.17. 3 511.17. 6 517.19. 8 6 344.-.-155 927 11 900 .- . 10 90 944 2078.18.8 578. 1. 6 555.18, 2 5 490.--. 12 9 352 49 716 78 086 137 154 10.877,10, 7 1 757.10, 8 463. 7.10 464. 3. 5 4 514.--.-13 9 276 49 403 85 986 144 665 11 790 .- . 1 561.20. 9 502.14. 4 142 467.12.--13 8 837 49 515 90 899 149 251 10,739, 9, 3 1 761.13. 4 468, 5, 7 4 514.--.-1796 67 202 67 920 145 665 11 046, 9, 2 2 017.15.-538.20. -498, 6, 7 5 368.--.-156 10906 82 329 94 324 187 559 13 501. 5. 6 2 197.15. 3 610, 5.11 555.23. 1 5 002 .-- .--1798 23 332 96 594 191 437 13 704.21. 8 2 259, 2, 1 639.18. 2 606.22. 2 6.344.--.-1799 16 24 560 107 981 210 219 16 035.10. 4 2 638.13. 2 693. 2. 1 734. 7. 2 7 564.--.-16 148 20.357 131 019 223 887 17 680.23. 6 2 766.15. 4 754. 7. 6 774. 9. 2 7 930 .-- .--1801 22 130 18 677 89 972 152 964 261 613 18 912.19. 6 2 863. 9. 7 757. 6, 6 807.-.. 5 7 686.--.-28 750 1802 203 95 968 154 685 279 403 926.12. 6 920.12. 4 9 748.21. 8 21 181.18.11 3 214.21.10 1803 180 27 602 156 339 297 370 20 991.18.11 3 644. 8. 5 984. 1. 8 1012. 7.11 12 078.—.— 1804 20 181 36 778 106 092 116240559 110 21 031.19.-3 784. 5. 2 996.10.10 815. 4.-12 566 .-- .--1805 20 45 058 128 984 174 792 348 834 24 970.22. 7 3 874.20. 9 1 035.15. 3 1060.7.-11 590.--.-1806 49 919 90 161 134 165 270 245 20 071. 6. 3 3 831.13. 1 981.20. 3 1016.11. 1 15 372 .-- .--1807 159 37 155 82 161 101 858 16 924. 1.-2 990. 1. 8 713.16. 4 801.17. 5 10 248 .-- .--1808 169 41 022 105 977 164 807 311 806 18 826, 7, 8 3 173. 1. 3 902.13. 5 9 683.18.-1809 40 673 102 693 146 177 289 543 19 801.22. 9 3 249.13. 4 983.23. 7 957.22. 4 10 654.16.-44 972 168 627 345 522 24 920.16, 1 3 852.10.10 1 170.10.-1 095.15.11 11 712 .-- .--229 42 232 177 097 342 007 26 414.16, 7 3 951.19.10 1 206.-. 3 1 118.23. 6 9 272.-.-

 $92\,565$ 

93 949

127 291

153 948

86 927

117 409

184 901

281 918

218 297

294 092

339 812

23 034.10.-

17 451.23.—

21 331. 4. 3

23 202.15, 8

3 362. 1. 1

2 974. 3. 3

3 495,20. 9

3 911.15.11

1812

1813

1814

207

199

185

22 185

35 405

37 421

49 465

47 465

1022, 5, 3

1 023.10. 6

873. 1. 9

955.12. 6

855, 1, 9

1011.17.4

1 125. 6. 3

7 076.-.-

8 418 .-- .-

10 858 .-- .--

13 176.--.-

<sup>1)</sup> Aus 394. Aften betr. den Betrieb und Haushalt der schlesischen Steinkohlenwerke: vol. II die Zahlen für 1776/7—1800; vol. III die Zahlen für 1801—1810; vol. IV die Zahlen für 1811—1815.

<sup>2)</sup> Das statistische Jahr 1787/8 umfaßte 19 Monate, nämlich die Zeit vom 1. VI. 1787 bis 31. XII. 1788.

<sup>3)</sup> intl. der Freifurgelder, jedoch extl. der Gewertschaftsausbeute.

Tabell. Roblen = Syndif

| Jahr | Durchich          | nittswert      | Verkaufserlös Gezahlte Ausbe |                   |                   |     |  |  |
|------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----|--|--|
|      | Ruhrrevier<br>Mt. | Saargebiet Mt. | Sundifat<br>Mt.              | Zaarfistus<br>Mt. | Ruhrrevier<br>Mt. | 1 2 |  |  |
| 1886 | 4,66              | 7,40           | 6,001                        | 7,293)            | 0,364)            |     |  |  |
| 1887 | 4,62              | 7,20           | 5,791,                       | 7,11              | 0,36              |     |  |  |
| 1888 | 4,78              | 7,28           | 5,711)                       |                   | 0,46              |     |  |  |
| 1889 | 5,45              | 8,06           | 6,431                        | 8,78              | 0,83              |     |  |  |
| 1890 | 7,94              | 10,89          | 9,521)                       | 10,91             | 2,04              |     |  |  |
| 1891 | 8,34              | 10,53          | 9,591)                       | 10,30             | 2,17              |     |  |  |
| 1892 | 7,35              | 9,97           | 8,221)                       | 9,73              | 1,05              |     |  |  |
| 1893 | 6,40              | 9,14           | 7,332)                       | 8,94              | 0,60              |     |  |  |
| 1894 | 6,36              | 8,83           | $7,83^{2}$                   | 8,81              | 0,49              |     |  |  |
| 1895 | 6,65              | 8,90           | 8,02                         | 8,90              | 0,74              |     |  |  |
| 1896 | 6,77              | 8,99           | 8,14                         | 8,94              | 0,94              |     |  |  |
| 1897 | 7,03              | 9,26           | 8,45                         | 9,28              | 0,99              |     |  |  |
| 1898 | 7,32              | 9,45           | 8,62                         | 9,53              | 1,01              |     |  |  |
| 1899 | 7,66              | 10,11          | 9,14                         | 10,35             | 1,10              |     |  |  |
| 1900 | 8,53              | 11,64          | 10,56                        | 11,99             | 1;28              |     |  |  |
| 1901 | 8,76              | 12,66          | 11,01                        | 12,47             | 1,35              |     |  |  |
| 1902 | 8,39              | 11,71          | 10,28                        | 11,54             | 1,16              |     |  |  |
| 1903 | 8,28              | 11,38          | 9,84                         | 11,36             | 1,11              |     |  |  |
| 1904 | 8,25              | 11,63          | 9,82                         | 11,64             | 1,07              |     |  |  |
| 1905 | 8,40              | 11,63          | 19,89                        | 11,59             | 1,12              |     |  |  |
| 1906 | 8,75              | 11,85          | 10,47                        | 11,96             | 1,28              |     |  |  |
| 1907 | 9,52              | 12,50          | 11,50                        | 12,49             | 1,27              |     |  |  |
| 1908 | 10,07             | 12,77          | 11,76                        | 12,74             | 1,07              |     |  |  |
| 1909 | 9,93              | 12,54          | 11,13                        | 12,42             | 0,94              |     |  |  |

<sup>1</sup> Bertaufserlös für Gelienfirchen.

Für das Inndikat, der Denkichrift des Bereins für die bergsbaulichen Interesien im D. B. A. Dortmund an das Herrenhaus vom 26. 3. 07 entnommen; für 1906—1909 stellte mir das Inndikat die Bahlen in entgegenkommender Beise direkt gur Beringung.

Tabelle VIII.
Rohlen: Syndifat und fistus.

| Jahr | Jahr Durchschnittswert |                   | Verfau              | fserlös (         | Bezahlte Ausber   | ute pro Tonne     | ohn<br>ine Koble  | Lohn pro Mann und Schicht der<br>eigentlichen Bergarbeiter |                   |                                   |
|------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|      | Ruhrrevier<br>Mf.      | Saargebiet<br>Mt. | Syndifat<br>Mt.     | Saarfistus<br>Mt. | Ruhrrevier<br>Mt. | Saarfistus<br>Mt. | Ruhrrevier<br>Mf. | Saarfistus<br>Mt.                                          | Ruhrrevier<br>Mt. | Sergaiveiter<br>Saarjiskus<br>Mt. |
| 1886 | 4,66                   | 7,40              | 6,001)              | 7,293)            | 0,364)            | 1,183)            | 2,594)            | 3,434)                                                     |                   | 2,97                              |
| 1887 | 4,62                   | 7,20              | 5,791)              | 7,11              | 0,36              | 1,10              | 2,60              | 3,30                                                       | 2,93              | 3,01                              |
| 1888 | 4,78                   | 7,28              | 5,711)              | 7,32              | 0,46              | 1,28              | 2,66              | 3,13                                                       | 2,96              | 3,06                              |
| 1889 | 5,45                   | 8,06              | 6,431)              | 8,78              | 0,83              | 1,47              | 3,12              | 3,76                                                       | 3,42              | 3,44                              |
| 1890 | 7,94                   | 10,89             | 9,521)              | 10,91             | 2,04              | 2,03              | 3,73              | 4,94                                                       | 3,98              | 4,09                              |
| 1891 | 8,34                   | 10,53             | 9,591)              | 10,30             | 2,17              | 1,18              | 3,91              | 5,15                                                       | 4,08              | 4,21                              |
| 1892 | 7,35                   | 9,97              | 8,221)              | 9,73              | 1,05              | 1,11              | 3,66              | 4,97                                                       | 3,87              | 4,23                              |
| 1893 | 6,40                   | 9,14              | 7,33 <sup>2</sup> ) | 8,94              | 0,60              | 0,96              | 3,49              | 4,35 2)                                                    | 3,71              | 3,83                              |
| 1894 | 6,36                   | 8,83              | 7,83 2)             | 8,81              | 0,49              | 0,95              | 3,51              | 4,22                                                       | 3,73              | 3,68                              |
| 1895 | 6,65                   | 8,90              | 8,02                | 8,90              | 0,74              | 1,19              | 3,54              | 4,15                                                       | 3,75              | 3,70                              |
| 1896 | 6,77                   | 8,99              | 8,14                | 8,94              | 0,94              | 1,20              | 3,62              | 4,08                                                       | 3,90              | 3,73                              |
| 1897 | 7,03                   | 9,26              | 8,45                | 9,28              | 0,99              | 1,46              | 3,99              | 4,10                                                       | 4,32              | 3,80                              |
| 1898 | 7,32                   | 9,45              | 8,62                | 9,53              | 1,01              | 1,40              | 4,29              | 4,18                                                       | 4,55              | 3,90                              |
| 1899 | 7,66                   | 10,11             | 9,14                | 10,35             | 1,10              | 1,74              | 4,58              | 4,32                                                       | 4,84              | 3,99                              |
| 1900 | 8,53                   | 11,64             | 10,56               | 11,99             | 1;28              | 2,71              | 4,92              | 4,50                                                       | 5,16              | 4,11                              |
| 1901 | 8,76                   | 12,66             | 11,01               | 12,47             | 1,35              | 2,69              | 4,96              | 4,69                                                       | 4,98              | 4,09                              |
| 1902 | 8,39                   | 11,71             | 10,28               | 11,54             | 1,16              | 1,96              | 4,61              | 4,89                                                       | 4,57              | 4,07                              |
| 1903 | 8,28                   | 11,38             | 9,84                | 11,36             | 1,11              | 1,44              | 4,62              | 4,88                                                       | 4,64              | 4,12                              |
| 1904 | 8,25                   | 11,63             | 9,82                | 11,64             | 1,07              | 1,61              | 4,69              | 4,98                                                       | 4,78              | 4,22                              |
| 1905 | 8,40                   | 11,63             | 9,89                | 11,59             | 1,12              | 1,57              | 4,71              | 5,02                                                       | 4,84              | 4,29                              |
| 1906 | 8,75                   | 11,85             | 10,47               | 11,96             | 1,28              | 1,31              | 4,93              | 5,16                                                       | 5,29              | 4,40                              |
| 1907 | 9,52                   | 12,50             | 11,50               | 12,49             | 1,27              | 0,78              | 5,73              | 5,623)                                                     | 5,98              | 4,57                              |
| 1908 | 10,07                  | 12,77             | 11,76               | 12,74             | 1,07              | 1,17              | 5,87              | 5,49                                                       | 5,86              | 4,63                              |
| 1909 | 9,93                   | 12,54             | 11,13               | 12,42             | 0,94              | 0,59              | 5,39              | 5,52                                                       | 5,33              | 4,51                              |

<sup>1)</sup> Berfaufserlös für Gelfenfirchen.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Für das Syndifat, der Denkichrift des Bereins für die bergsballichen Antereisen im D. B. N. Dertmund an das Herrenhaus vom 26. 3. 07 entnommen; für 1906—1909 stellte mir das Syndifat die Zablen in entgegenkommender Weise direkt zur Berfügung.

<sup>3)</sup> den Nachrichten von dem Betriebe der unter der preugischen Berg-, hutten-u. Salinenverwaltung ftehenden Staatswerfe entnommen.

<sup>4)</sup> nach meinen Berechnungen.

Alle übrigen Zahlen find der Reichs- bezw. preußischen Statistift entnommen.

Zabelle IX. Steinkohlenbergwerk Vereinigte Glückhilf: friedenshoffnung. Anteil am Brutteriös.

| Jahr | Material | Steuern | Soziale Zwangs | Freiwillige<br>Leistungen | Löhne | Bruttoüberschuß | Summa Anteil<br>der Arbeiter | Sonstiges |
|------|----------|---------|----------------|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 1890 | 13,12    | 1,73    | 4,29           | 2,36                      | _     | 16,96           | -                            |           |
| 1891 | 14,34    | 1,75    | 4,10           | 2,68                      | _     | 23,15           | -                            |           |
| 1892 | 15,96    | 2,69    | 4,32           | 2,74                      | 55,60 | 14,60           | 62,66                        | 4,09      |
| 1893 | 15,02    | 2,95    | 4,62           | 2,94                      | 56,45 | 13,41           | 64,01                        | 4,61      |
| 1894 | 15,60    | 2,92    | 4,65           | 2,88                      | 54,91 | 15,24           | 62,44                        | 3,80      |
| 1895 | 17,86    | 1,45    | 4,69           | 3,18                      | 55,08 | 15,67           | 62,95                        | 2,07      |
| 1896 | 17,12    | 1,19    | 5,03           | 3,48                      | 57,87 | 11,87           | 66,38                        | 3,44      |
| 1897 | 18,28    | 1,24    | 5,38           | 3,69                      | 59,51 | 9,53            | 68,58                        | 2,37      |
| 1898 | 20,37    | 1,34    | 5,56           | 3,74                      | 58,86 | 4,27            | 68,16                        | 5,86      |
| 1899 | 17,20    | 1,24    | 5,38           | 3,63                      | 59,08 | 5,80            | 68,09                        | 7,67      |
| 1900 | 17,15    | 1,03    | 4,75           | 5,15                      | 54,47 | 14,93           | 64,37                        | 2,52      |
| 1901 | 15,70    | 1,13    | 4,46           | 4,41                      | 49,70 | 20,46           | 58,57                        | 4,14      |
| 1902 | 16,72    | 1,59    | 5,50           | 4,28                      | 51,81 | 16,22           | 61,59                        | 3,88      |
| 1903 | 13,88    | 1,59    | 5,62           | 4,04                      | 54,12 | 13,02           | 63,78                        | 7,83      |
| 1904 | 14,61    | 1,42    | 5,46           | 3,62                      | 52,46 | 15,73           | 61,54                        | 6,70      |
| 1905 | 14,49    | 1,38    | 5,47           | 3,61                      | 53,59 | 13,04           | 62,67                        | 8,42      |
| 1906 | 13,93    | 1,36    | 5,25           | 3,71                      | 53,06 | 13,92           | 62,02                        | 8,77      |
| 1907 | 14,67    | 1,40    | 4,98           | 3,69                      | 52,47 | 12,91           | 61,14                        | 9,88      |
| 1908 | 15,58    | 1,52    | 6,78           | 3,56                      | 51,28 | . 12,63         | 61,62                        | 8,65      |
| 1909 | 13,89    | 2,28    | 7,41           | 4,23                      | 54,93 | 10,52           | 66,57                        | 6,74      |
| 1910 | 13,01    | 2,60    | 8,08           | 4,41                      | 57,81 | 6,84            | 70,30                        | 7,25      |

**Zabelle X.** Leiftungen des Riederschlesischen Steinkohlenbergbaus in Mark.

|      | Reichs-                   |         | Aufwendungen auf Grund der sozialen Bersicherung |                             |                                         | Sonftige<br>auf Gefet |                                | Sonstige                               | Gefamt=                   | Aufwendungen      |                        |             |
|------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Jahr | und<br>Staats=<br>Steuern |         | Unfall=<br>berufs=<br>genoffensch.               | Anapp=<br>fcafts=<br>verein | Alters= u.<br>Invalidi=<br>tätsversich. | Summa                 | beruhende<br>Aufs<br>wendungen | wendungen<br>für Beamte<br>u. Arbeiter | freiwillige<br>Leiftungen | auf=<br>wendungen | pro 1 To.<br>Förderung | pro<br>Mann |
| 1892 | 493 975                   | 102 066 | 126 469                                          | 683 417                     | 216 676                                 | 1 026 562             | 68 454                         | 466 720                                | 24 314                    | 2 182 091         | 0,71                   | 135,92      |
| 1893 | 514 056                   | 116 953 | 145 771                                          | 676 788                     | 220 618                                 | 1 043 177             | 69 181                         | 492 597                                | 29 010                    | 2 264 974         | 0,69                   | 139,—       |
| 1894 | 486 272                   | 96 354  | 143 838                                          | 682 365                     | 220 334                                 | $1\ 046\ 537$         | 71 374                         | 498 594                                | 22 045                    | 2 221 176         | 0,66                   | 135,73      |
| 1895 | 201 747                   | 125 145 | 153 927                                          | 694 708                     | 221 041                                 | 1 069 676             | 78 302                         | 519 421                                | 27 307                    | 2 021 598         | 0,57                   | 121,64      |
| 1896 | 57 263                    | 160 124 | 163 428                                          | 752 922                     | 238 501                                 | 1 154 851             | 80 528                         | 543 393                                | 33 234                    | 2 029 393         | 0,55                   | 119,21      |
| 1897 | 65 858                    | 161 628 | 183 005                                          | 836 309                     | 234 913                                 | 1254227               | 74 066                         | 571 314                                | 37 435                    | 2 164 528         | 0,59                   | 124,53      |
| 1898 | 59 702                    | 172 962 | 175 453                                          | 994 462                     | 257 941                                 | 1427856               | 70 392                         | 607 457                                | 31 954                    | 2 370 323         | 0,56                   | 121,01      |
| 1899 | 67 055                    | 170 760 | 198 549                                          | 1 043 224                   | 268 848                                 | 1 510 621             | 69 056                         | 627 265                                | 38 139                    | 2 482 896         | 0,57                   | 121,32      |
| 1900 | 96 152                    | 179 649 | 232 745                                          | 1 157 312                   | 298 430                                 | 1 688 487             | 93 113                         | 866 289                                | 43 066                    | 2 966 756         | 0,64                   | 132,87      |
| 1901 | 113 411                   | 270145  | 280 474                                          | 1 253 744                   | 331 063                                 | 1 865 281             | 125 893                        | 990 774                                | 37 850                    | 3 403 354         | 0,74                   | 141,19      |
| 1902 | 149 895                   | 401 734 | 374 198                                          | 1249025                     | 329 087                                 | 1 952 310             | 117 556                        | 959 298                                | 42 140                    | 3 622 933         | 0,81                   | 150,52      |
| 1903 | 157 527                   | 402 344 | 426 602                                          | 1 337 163                   | 350 770                                 | 2 114 535             | 102 169                        | 978 538                                | 46 658                    | 3 801 771         | 0,77                   | 148,48      |
| 1904 | 107 402                   | 292 737 | 433 766                                          | 1 397 374                   | 364 083                                 | 2 195 223             | 131 261                        | 930 004                                | 41 276                    | 3 697 903         | 0,70                   | 141,05      |
| 1905 | 68 672                    | 251 602 | 473 472                                          | 1 442 088                   | 370 218                                 | 2 285 778             | 124 581                        | 971 751                                | 65 808                    | 3 768 192         | 0,70                   | 141,11      |
| 1906 | 73 221                    | 227 222 | 460 126                                          | 1455858                     | 363 771                                 | 2 279 755             | 138 521                        | 980 835                                | 65 750                    | 3 765 304         | 0,69                   | 143,19      |
| 1907 | 65 168                    | 267553  | 453 881                                          | 1522546                     | 373 233                                 | 2 349 660             | 185 179                        | 1 087 242                              | 66 073                    | 4 020 875         | 0,71                   | 149,18      |
| 1908 | 82 487                    | 312 723 | 466 601                                          | 2 695 159                   | 389 126                                 | 3 550 946             | 154 170                        | 1 104 103                              | 83 323                    | 5 287 752         | 0,93                   | 190,06      |
| 1909 | 135 792                   | 420 350 | 511 361                                          | 2 786 427                   | 443 522                                 | 3 741 310             | 149 297                        | 1 211 640                              | 93 622                    | 5 752 011         | 1,01                   | 198,26      |

Reichs- und Staatssteuern: Bergwerkssteuer, Einkommensteuer,
Grundsteuer<sup>1</sup>), Gebäudesteuer<sup>1</sup>),
Gewerbesteuer<sup>1</sup>), Berkehrssteuern.
Gemeindeabgaben: Cinfommensteuer, Grundsteuer<sup>1</sup>),
Gebäudesteuer<sup>1</sup>), Gewerbesteuer<sup>1</sup>),
Berkehrssteuern, sonstige aus dem Gemeindeverbande erwachsende Answen-

dungen.

1) bis 1. April 1895 Staatssteuern, nachher Gemeindeabgaben.

HD 9553

S34

Schulz, Theodor
Die Entwickelung des deutsc
Steinkohlenhandels

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

